# Laurahütte-Girmianomiker Zritung

Erichein t Montag, Dienstag, Donnerstag und Connabend und toster vierzehntägig ins haus 1,25 Bloty. Betriebs-ftörungen begrunden feinerlet Anwruch auf Ruderstattung des Bezugspreises.

Einzige älteste und gelesenste Zeitung mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Unzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm-31. für Polnisch Obericht. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 3-gespattene mm-31. im Reflameteil für Poln.-Oberschl. do Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Bettreibung ist jede Ermäßigung ausgeschlossen

Teimäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2

Ferniprecher Nr. 501

Kerniprecher Nr. 501

Mr. 136

Sonntag, den 4. September 1932

50. Jahrgang

### Was die Woche brachte

Das neue Strafrecht ist Wirklichkeit geworden, nachdem es durch lange Jahre hindurch Gegenstand der Bearbeitung der Kodisikationskommission war. Für Polen ist dieses Gesetz ein großes Ereignis, da von jest an im ganzen Lande vas Recht einheitlich gesprochen wird. Eine andere Frage ist natürlich die nach der Güre des Gesetzes, die sich derzeit wohl kaum noch abschließend beantworten läßt. Marschall Pilsudski machte vor Jahren einmal der Kodifikationsstommission den Borwurf, daß sie nach Bollkommenheit strebe, wobei die Zeit verstließe, während doch das Volk est eilig habe, flare und eindeutige Bestimmungen zu erhalten, raich und selbst auf Kosten der Gute. Tatsache ist, daß die entsprechenden Kommissionen anderer Länder ichneller und auch mit geringerem Kostenauswand arbeiteten. Es ware nur zu wünschen, daß dieses Geset, das lange auf sich warten ließ und infolgedessen auch dem Staat teuer zu stehen kam, dafür umso vollkommener ware. Die Richter stehen ihm im allgemeinen günstig gegenüber, werden sicher auch die Mühe nicht scheuen, daß die Ziele, die die Schöpser vor Augen haben mochten, verwirklicht werden. Eine merkwürdige Folge hat dieses Gesetz bereits nach sich gezogen. Eine Berordnung ist erschienen, welche die

Unversexbarkeit der Richter bis zum 1. Oktober aufhebt Die Magnahme wird begrindet mit dem Infrafttreten der neuen Bestimmungen. Ein anderer Grund ist wohl die politische Richtung der einzelnen Richter, die, wie es heißt, da und dort an hoher Stelle nicht genehm war. Man spricht veshalb von einem großen Richterschub,

der jest bewerkstelligt werden soll. —
Das Ende des Sommers läßt auch die Frage aufstauchen, wann der Seim in Warschau seine Arbeit wieder uujnehmen wird. Wie jedesmal um den Monatsersten die Varlamentarier nach Warschau kommen, war auch in dieser Woche dort lebhafter Betrieb. Die einzelnen Parteien hielten Sitzungen ab, wobei auch die Frage der Einberufung des Seims erörtert wurde. Man ist sich im allgemeinen darüber flar, daß sowohl die Behörde als auch der Rezgierungsblock ich nicht eilen werden, um die Vollsvertretung tagen zu lassen. Nur die Nationaldemofraten scheinen diessentielte arkeitet gestellt der Reichten der Arteinfale Tallen ihre Artein bezüglich größeren Eiser zu entwickeln. Sollten ihre Ab-lichten wirklich ernst gemeint sein, dann müssen sie einen entsprechenden Antrag stellen, der verfassungsgemäß von einem Drittel aller Abgeordneten, in diesem Fall von 148, unterichrieben sein müßte. Ob ihnen das gelingen würde, ist sehr zu bezweiseln, weil die übrigen Parteien mit den Nationaldemokraten nicht der gleichen Meinung sind. Die Bolkspartei z. B. hält jede weitere Arbeit im Seim für zweikos. Es ließe sich zwar denken, daß die letzten Dekrete des Staatsprändenten die Oppositionsparteien in eine Front hringen könnten, so daß die erforderliche Zahl von Unter-ichriften aufzutreiben maren. Dem gegenüber steht jeboch die Ueberzeugung, daß die ganze Aktion schon aus dem Grunde sinnsos wäre, weil die oppositioneilen Ansträge ja doch samt und sonders von der Regierungs

Partei niedergestimmt würden. — In Deutschland hat das Parlament, dem man mit so Diel Interesse entgegensah, nur eine Tagung erlebt. Die großen Erwartungen wurden alle enttäuscht. Die Eintags-likung verlief sowohl im Reichstag als auch im preußischen andrag ruhig und feine der erwarteten Entscheidungen fiel. Der Landtag sest nun wieder aus bis zum 21. Gep= mber, der Reichstag sogar auf unbestimmte Zeit. Konflikte zwiichen Regierung und Parlament bleiben also beiter ungeloft. Gines ist jedoch flar: Gine Stärfung der Bontion gegenüber ben Regierungen bedeuten die abgohallenen Sitzungen nicht. Im Landtag ging man zwar scharf ins Zeug, nahm sich kein Blatt vor den Mund und ließ sauch an radikalen Beschlüssen nicht sehlen, doch ist es ausgemacht, daß all das keine Konsequenzen haben wird, da die Regierung sich verpflichtet fühlt, die Beschlüsse des Landtages auszusschren.

Etwas anders lagen die Dinge im Reichstag. bufte man, daß die Lage kritisch ist und hiltete sich sorgsam davor, der Regierung irgendwelche Schwierigkeiten zu machen. Dort war man gezwungen, seine Arbeitsfähigkeit u beweisen, um der Reichsregierung keinen Grund zur Lustöjung zu geben. Man mußte daher Disziplin halten no sich fein gesittet gebarden. Stand man doch einer Regierung gegenüber, von der man wußte. daß fie keinen

dugenblid mit der Entscheidung zögern, sondern den Reichs-tag auflösen würde. Es waren also Verantwortungen zu trazen, aber man entzog sich, nachdem man so ein dischen Theater gespielt hatte.

Trozdem wird dieses Berhalten nicht verlacht, sondern bare dann als ein Unternehmen, das seinen Zwedt erfüllte, ingesehen. Auch die Nationalsozialisten verhielten sich entbrechend und horten die Rede von Frau Zetfin ruhig an, ohne die vorher angekündigten Provokationen zu veranstalten. Ik aber bei all dem der Reichstag wirklich arbeitstähig? Man hat eher den Eindruck, daß diese erste Situng nur ein Spiel war, um die Aussosjung zu verhindern, und die Gelegentlich wieder eine andere Taktik maßoebend sein die Das nationalsozialistische Organ, der "Bölkische Besodacher" kündigte gleich am solgenden Tage schärften Kamps

### Streifwelle in Polen

10000 Arbeiter der Erdölindustrie im Ausstand — Italienischer Streik in Lodz und Oberschlesien

Lemberg. Rach bem Scheitern ber Berhandlungen zwischen Klaffenkampfgewertschaften und Arbeitgebern in Erdolindustrie ift Freitag fruh der Streit eingetreten, Der von einer Konferenz der Beiegschaften beichlossen worden ift. Die Arbeiter forderten bie Aufrechterhaltung des bisherigen Kollektivabkommens, mahrend die Arbeitgeber eine Serab et ung der Löhne, erhöhte Arbeitsleiftung und Beichränfung des Urlaubs und Urlaubsgeldes durchjegen wollten. Nachdem eine Ginigung nicht ju erzielen mat, traten die Arbeis ter in ben Streif. Der Streif Defint fich aus, einstweilen find Die Cebicte von Bornslau, Stanislau und Arosz: niensti erfaßt, beteiligt find gegen 10 000 Arbeiter, Die fich auf 134 Anlagen verteilen. Wie es heißt, will der Streit anch auf andere Industrien übergreifen, falls die Arbeitgeber an ihrem Standpuntt feithalten.

Durch den Ausbruch des Raphthastreits hat Die Streitmelle in Bolen eine bedeutjame Ermeiterung erfahren, Im Lodger Tegtilunternehmungen wird feit Montag in einer Reihe von Betrieben ber italienifche Streit, paffive Resistenz, durchgeführt, auch im Safenarbeitetstreif in Gdingen ist eine Berschärsung eingetreten, wie sich auch die Streiklage in Oberschlessen von Tag zu Tag erweitert. Bermittlungen seitens der Regierung sind im Gange.

### Polen unterrichtet sich bei Herriot

Um ben beutiden Ruftungsausgleich.

Baris. Ministerprasident Serriot hat am Freitag ben polnischen Botichafter zu einer längeren Besprechung empfangen. Die Unterredung bezog sich vermutlich auf den deutschen Schritt.

Baricau. Wie nicht anders zu erwarten, nimmt die pol= nijde Preffe gu der deutschen Forderung nach Ruftungs= gleichberechtigung völlig im frangofischen Sinne Stellung. Die Regierungspresse spricht von einem neuen Unschlag auf das Berjailler Ditrat, der energisch jurudgewiesen werden musse, mahrend die Oppositionspresse ber Ansicht Ausdruck gibt, daß sich ein Erfolg Deutschlands auf dem Gebiete der Rüfrungsfrage nicht mehr verhindern lasse. Die nationaldemo-kratische "Gazeta Warszawska" stellt fest, daß die deut-



### Der Mann, der 140 Sprachen spricht

In Berlin lebt ein Mann, der 140 Sprachen versteht, lieft und spricht: Dr. Tassilo Schultheiß. Außer den fünftlichen Sprachen Esperanto und Bolaput und den isoliert dastehenden Baskisch umfassen seine Sprachkenntnisse 10 germanische Sprochen, 11 romanische, 14 slawische, 12 oftindogermanische, 4 westindogermanische, 11 finnisch-ugrische, 14 afiatische, 15 indische, 14 semitische, 18 afrikanische, 6 Sübsesprachen und 4 amerikanis iche Sprachen.

iche Forderung auf Rüstungsgleichberechtigung lediglich in Frankreich auf Widenstand stoffe. Aber auch Frankreich werde tlein beigeben muffen. Das Ruftungsverbot könne nur auf. recht erhalten werden, wenn man entschlossen sei, das Rheinland erneut zu beseten.

Der regierungsfreundliche "Expreß Pora nnn" lagt, in Deutschland sei sich alles einig, nicht eher zu ruhen, bis das Werk von 1919 völlig zertrümme rt sei. In Frankreich muffe man sich darüber flar fein, daß ein Erfolg Deutschlands nicht verhindert werden könne, wenn die deutsche Gleichberech= tigungsforderung ebenso behandelt werde wie die Reparations.

### Begnadigung der Potempamörder

Die Todesstrase in lebenslängliches Zuchthaus umgewandelt — Wiederaufnahme des Berfahrens zu erwarten

Berlin. Auf Grund einer Entschließung des preus hischen Staatsministerium vom 2. September sind die Todes strafen, die durch das rechtsträftige Urteil des Sondergerichts in Beuthen gegen die fünf Nationalsozia-listen verhängt worden sind, im Gnadenwege in le ben slängliche Zuchthausstrasen umgewandelt worden. Für die Entschließung war maßgebend, daß die Berurteilten zur Zeit der Tat noch keine Kenntnis von der Notverordnung des Reichspräsidenten vom 9. August 1932 gegen politische Ausschreitungen und ihre schweren Straf-

androhungen gehabt haben.
Im Zu jammen hang mit der durch das preußische Staatsministerium ausgesprochenen Begnadigung der vom Beuthener Sondergericht zum Tode verurteilten Nationals sozialisten zu lebenslänglichem Zuchthaus verlautet in unsterrichteten Kreisen, daß die Wiederauf-nahme des Bersahrens hevorstehen dürste. Das unurde bedeuten, daß entsprechend der Notverordnung über die Einsetzung von Sondergerichten der Prozes noch ein = mal var dem ordentlichen Gericht, und zwar vor

einem Schwurgericht, stattfinden wird.

und größtes Mistrauen gegen die Regierung Papen an. Schon daraus ersieht man, wieviel es geschlagen hat. Die Gelegenheit mar ja da. Man hätte gleich für den nächsten Tag eine zweite Sitzung des Reichstages einberufen und ein Mittrauensvotum auf die Tagesordnung setzen können. Statt dessen zog man es vor, den Reichstag auf unbestimmte Zeit zu vertagen. Dieser Beschluß war, dem Anschein nach, der einzige, den die große arbeitssähige Mehrheit noch leisten konnte. Im übrigen ging man den Entscheidungen aus dem Wege. Die Taktik war begründet, denn durch eine Auflösung des Parlaments war viel zu verlieren und nichts zu gewinnen. -

Inzwischen geht die Regierung mutig ans Werk. Die Forderung nach ber Ruftungsgleichheit mird mit Nachdrud erhoben. Die Erklärungen bes Reichswehrminifters Schlei= der liegen vor einigen Tagen die Welt aufhorden. Nun ist

Ruhige Aufnahme der Begnadigung

Beuthen. Die Radricht von der Begnadigung ber fünf zum Tode verurteilten Nationalsozialisten des Poempaer Prozesses zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe wurde in Beuthen kurz nach Mittag bekannt. Das Stragenbild blieb nach wie vor unverändert, nur hier und da sammelten sich Menschengruppen an, die das Ereignis besprachen. Bon einer besonderen Erregung ift nichts zu mer= ten. Die Berordnung über die Bannmeile um das Gerichtsgebäude ist noch immer in Araft, so daß mit Kundgebungen nicht zu rechnen ift. Die Bolizei, die feit einiger Beit wieder ihren normalen Dienst tat, ist ab heute mittag wieder in Alarmbereitschaft. Bur Sicherung des Bannfreises sind Gleiwiger Polizeimannschaften nach Beuthen unterwegs, um etwaige Demonstrationsversuche von vornherein zu unterbinden. Su= und SS-Uniformen find im Strafenbild faum zu sehen, da das von dem Führer der Beuthener Ortsgruppe der NSDUP vor einigen Tagen erlassene Kundgebungs= und Ansammlungsverbot immer noch besteht.

auch eine Note in Paris eingetroffen, in der die deutiche Regierung ihre Absichten bezüglich des Umbaus der Reichs= wehr mitteilt. Das Wutgeheul in der französischen Presse ist groß und Ministerpräsident Herriot hat der Presse ge-genüber mitgeteilt, daß der Schritt der deutschen Regierunz sehr schwer sei. In Paris hat auch der Ministerrat bereits getagt, doch wurden seine Beschlüsse nicht bekunntgegeben. Die Ausnahme des deutschen Schrittes in Paris wird streng geheim gehalten. Man versucht französischerseits mit Eng-land Fühlung zu nehmen. Herriot soll dem englischen Bot-ichafter eine Kopie des deutschen Schreibens überreicht haben. Dieser Schritt ergibt sich jedenfalls aus den Bedingungen des Lausanner Konsultativpattes, in dem sich die beiden Regierungen zu gegenseitigem Meinungsaustausch verpflichtet haben.

Einigung in Preußen?

Berlin. Wie der "Berliner Borjenfurter" erfahren haben will, jollen die Berhandlungen zwischen Zentrum und Nationalsozialisten soweit gediehen fein, dag man fich über die Zusammenlegung ber fichen preußischen Ministerien zu vier nenen einig fel Jum Minister-präsidenten soll kein Nationalsozialist gewollt merden, viel-mehr gelten als Kandivaten sur die Ministryräsidentschaft die beiden Reimskommiffare Dr. Bracht u. Dr. Goer: deler. Innenministerium und Kultusminis iterium sollen durch zwei nationalsozialistische Bertreter besetht werden. Sandels, Landwirtichafis und Bohlfahrtsministerinm sollen nach diesen Planen Bujammengefaht werden. Das neue Ministerium joll von dem bisherigen Wohlfahrtsministerium Sirtfiefer geleitet werden.

München. Die "Banrijche Bolksparteiforrespondeng" ichreibt zu den Koalitionsverhandlungen mit der NSDUP, eine politische Zusammenarbeit zweier so verschiedener politischer Richtungen werde auch eine Einigung über die einzuschlagenden Wege und über die politischen Methoden erfordern, mobei es sich nicht um einen Rückfall in die alten Roalitionsmetho= oen, sondern vielmehr um die Bildung einer Front handele, die ein verfassungsmäßiges Regieren möglich machen werde.

> Genf der Tagungsort der Weltwirtschaftstonferenz

London. Englische Regierungstreife laffen verlauten, daß nad ihrer Unficht der vorbereitende Ausschuf der Cadverftandigen für die Weltwirtschaftstonferenz in Genf zu= sammentreten werde. Der Zeitpunkt des Zusammentritts fet noch offen, man hoffe aber mit Zuversicht. daß er noch im letten Drit: tel des September erfolgen werde. Dadurch, daß der Rollers bund jett feine Finang= und Wirtschaftsvertreter für Diesen Ausschuß ernannt hat, erübrigen sich gewisse Verhandlungen, an die man für den Fall einer Richteinigung über die Bölkerbundssachverständigen gedacht hatte und die vielleicht in London hatten stattfinden sollen. Die englische Presse hat bisher mit ziemlicher Bestimmtheit angenommen, daß die Berhandlungen der Sachverständigen in London stattfinden würden. Es scheint aber, baf vor etwa einer Woche der Würfel jugunften von Gent gesallen ist, daß von der französischen Politik als geeigneter Zufammentunftsort empfohlen mar.

#### Kommunistische Terroratte in Spanien vereitelt

Madrid. Aurzlich murden in Madrid 17 Kommu: nisten mährend einer Geheimsigung sestgenommen. Wie jest die Polizei bekannt gibt, handelt es fich bei diefen um den Aftionsausschuß einer internationalen tommunistichen Bewegung, die am 4. September Terroratte in gang Spanien verüben wollte. In mehreren Städten Spaniens follten Auschläge und Brandstiftungen durchgeführt werden.

#### Schweres Unwetter und Erdbeben im öfflichen Bosnien

Wien. Wie aus Serajewo (Bosnien) gemelbet wird, ist über den östlichen Bezirken von Bosnien ein ich weres Unwetter niedergegangen. Während des Sturmes und Regens erfolgte gegen 22 Uhr junadit ein schwerer Erbstoß, dem nach wenigen Minuten ein zweiter starter Erdstoß folgte. Das der stürzten zusammen, Fensterscheiben gingen in Trümmer. Die Bewohner stürzten trog des strömenden Regens ins Freie. Nach den bisher vorliegenden Berichten hat das Erdbeden in Turic, Bezirk Bihac, 3 Todesopfer gefordert. Unter den Triimmern eines Hauses wurden vier Mädchen begruben, von denen drei nur als Leichen geborgen werden konnten. Das vierte Maoden murde ichwer verlett.

Scrajewo felbit murde von einem Bolfenbruch überflutet. Auf der Drina-Brude in der Gegend von Bisegrad wurde ein Personenzug von beiben Seiten abgeschnitten und konnte mehrere Stunden lang nicht von der Sielle Auch 'n der Gegend von Priboj wurde die Bahnstrede mehrere hundert Meter verschüttet, so daß der Zugverkehr eingestellt werden

### Das Edso der deutschen Gleichberechtigungsforderungen

London. Ber "Star" gibt folgende Erklärung über bie Deutiche Gleichberechtigungsforderung ab: Deutich: lands Gleichberechtigungsanipruch in der Abruftungsfrage ift febillich eine Befräftigung ber beutiden Forderung nach "fair plan". Diese Forderung hat Die Ginfachheit ber elementaren Logit. Gie gunt fich auf Teil 5 des Berfailler Bertrages. Die beutsche Abruftung ift auf ben Buchftaben genau Cemaft bem Bertrag ausgeführt morben und die Frangojen erlauben fic, Dentichland mit Sprüchen über die Seiligfeit der Bertrage zu antworten. Uns scheint es jedoch, daß den allierten Diplomaten nichts anderes übrig bleibt, als ihre Sände zu crhoben und zu befennen, daß fie Bertragsbruch begangen haben. Das ift die Bedeutung der Rlaufel für uns, wie fie auch in Der gewundenen Sprache der Diplomatie ausgelegt mer-

Reunort. Bu dem deutschen Schritt in der Frage der Gleich. berechtigung erklärt "World Telegram", daß die Gerechtigkeit hierbei auf feiten Deutschlands sei. Es gebe weber eine rechtliche noch eine moralische Berechtigung, um einer großen Nation die internationale Gleichstellung zu verweigern. Derjenige Teil des Berfailler Vertrages, der Deutschland entwaffnet habe, sei auf einer Liege begründet. Die Kriegs. ich uld fabel sei bereits durch anerkannte Geschichtsgelehrze anhand offizieller Dokumente Lügen gestraft worden. In den doutschen Zollerhöhungen erblitt serner Das Blatt ein politisches Drudmittel und erflärt, daß eine Depression, wenn nicht ein Chaos unabwendbar sei, falls nicht die Weltmächte bald eine Endregelung bezüglich der Zölle, der Schulden und der Abzrüftung erzielten. Die "Evening Post" unterstützt ebnfalls das deutsche Berlangen nach Gleichberochtigung nachdruckt

### Der Aufruhr in Etuador niedergetämpft

Berlin. Regierungstroue Truppen haben nach einer Moldung Berliner Blätter aus Quito die letten Sige jur lebergabe gezwungen. Senatsprasident Martineg hat provisoriich dus Amt des Staatsprästdenten übernommen. Nach einer Schähung bes Roten Rreuges find in den dreitagigen Stragentäntpfen zwischen Regierungstruppen und Aufstänbischen 380 Bersonen getötet und 782 verletzt worden.

#### Vor Auflösung des belgischen Parlaments?

Bruffel. In hiefigen politischen Rreifen besteht die Meis nung, daß das belgische Parlament nach Annahme des Geschent= wurfes über die Ausgabe der Schatscheine und Auf-legung der inneren Anleihe aufgelöst werden wird

Jur Explosion in dem rumänischen Fort Ceasna

Budapest. Nach einer Meldung der "Donaupost" aus Bularest weichen die Berichte über den Umfang der Explosionskatastrophe in dem rumänischen Fort Ceasna beträchtlich voneinander Nach dem amtlichen Bericht sind keine Menichenverluste zu beflagen. Es wird allerdings zugegeben, daß 70-80 Eisenbahnwagen voll Artisleriemunition vernichtet worben sind, boch sei nur eine Person lebensgefährlich verlegt mor-Als Ursache wird Selbstentzündung angegeben.

Nach privaten Meldungen hingegen sind die Berlufte viel So verlautet, daß die Bache des Artillerielagers, die aus 16 Mann bestand, spursos verschwunden sei. Der Schaden dürste etwa 60 Millionen Lei betragen.

Einziehung der silbernen 13losy-Stücke Die Silbermünzen zu 1 3loty haben nur mehr Gultig-keit bis zum 31. Dezember. Bis dahin werden sie alle eingezogen, so daß sie im neuen Jahre nicht mehr im Umlauf sind. Die Staatskassen und die Filialen der Polnischen Bant wechseln die Münzen jedoch noch dis zum 31. Dezember

### Jum Weberstreit in Lancaihire

Abstimmung ber Spinnereiarbeiter beginnt.

London. Gin von drei Unterhausabgeordneten am Freitog eingeleiteter neuer Bermittlungsversuch in der Streil krise in Lancashire ist gescheitert. Sowohl die Arbeitgeber, wie die Weber lehnten die Einladung der Abgeordneten zu einer Bermittlungskonfereng ab.

Der Bollzugsausschuß der Spinnergewerkschaft, dem über 200 000 Arbeiter angeschlossen sind, eröffnete am Freitag die angefündigte Streifabstimmung durch Berteilen der Stimm gettel. Die Arbeiter follen fich entscheiden, ob fie für den Streit ftimmen ober mit einer Autzung der Studpreislohne um 25 v. 5. einverstanden find.

#### Standrecht in Charbin

Charbin. In Charbin ist wegen drohender Angriffe durch dinesiiche Freischarler das Standrecht erklärt worden. Alle wichtigen Punkte der Stadt sind mit Truppen besetzt. Ravalleriepatrouillen durchstreifen die Straffen.

#### Versteigerung von Magistratseigentum in Alleffandrowo

Lodz. Zu den Selbstverwaltungen, die sich in einer kataltrophalen sinanziellen Lage besinden, gehört auch Alekandrowo bei Lodz. Da der Magistrat seinen Verspssichtungen gegenüber Privatversonen nicht nachgekommen ist, erschien der Gerichtsvollzieher und psändete Büromöbel und die seuersicherz Kasse, wobei er gleichzeitig die Versteigerung sestseigerung tommen wird, da dadurch die Würde der Selbstverwaltung gefährdet würde, doch ist die ganze Angelegenheit ein bedenkliches Zeichen der Zeit.

Ueberfall auf eine Villa in Czenstochau

Czenjiochan. Borgeftern Nacht murbe auf die Billa eines der geachtetsten Bürger von Czenstochau, des Fabrikbesitzers Ing. A. Kon, ein Ueberfall verübt. Nachdem Ing. Kon kurz nach dem Auslöschen des Lichtes ir seinem Schlafszimmer verdachtige Geräusche gehört hatte, kan er sich, mit dem Revolver bewassnet, zu einem in Parterre offenstehenden Fenster Plöglich kam hinter dem Vorhang ein Mensch hervor, auf den der Ingenieur 5 Schüsse abseuerte. Der Bandit konnte zwar durch das Fenster flüchten, murde aber von einer Rugel getroffen. Der Fabritbesiger benach richtigte die Polizei und die Rettungswache. Der herbeisgekommene Arzt stellte eine schwere Verletzung fest und ordnete die Ueberführung ins Spital an. Bei dem Bersletzen fand man eine Feile, eine elektrische Lampe, Sands schuhe und Soden, die die Schritte dämpfen sollten. Bandit wurde als der mehrmals vorbestrafte Arbeitslose Siewioret aus Czenstochau erkannt. S. ist schon das zweites mal in die Konsche Billa eingedrungen, wurde aber bei seinem erten Einbruchsversuch von der Frau des Ingenieurs gestört. Wenn Siewioret wieder gesund ist, wird er sich gestört. Wenn Siewioret wieder gesund ist, wird er sich por dem Standgericht zu verantworten haben.

#### Die Renovationsarbeiten im Warichauer Schloß

Warichau. Im königlichen Schloß werden umfangreiche Renovationsarbeiten vorgenommen, die jetzt bis zum 1-und 2. Stockwert gediehen sind. Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten wird das Schloß teilweise umgebaut. Im Umbau befinden sich das Buro der Zivilkanzlei des Staats präsidenten und der sogenannte Matejto-Saal. Der neue Saal wird in Zukunft den königlichen Saal mit den neu projektierten Gemächern verbinden. In ihm wird das Bild "Batorn bei Pikow" angebracht. Damit ist dus diess jährige Bauprogramm des Schlosses beendet.

## der Sprecher Markgraf

URHEBER-RECHTSSCHUTZ DURCH VERLAG OSKAR MEISTER, WERDAU

(25. Fortjetung.)

"Haben Sie ihn befragt, ob er mit der Zichinsty jest in

Beziehungen intimer Art geftanden hat?"
"Das hat er empört zurückgewiesen. Jedenfalls liegt der Grund dafür, daß er die Jschinstn haßte und verabscheute und ihr trozdem mit Gelb half, in einer Schuld von früher verborgen. Bir sind nicht so eingestellt, herr Dr. Seeliger, in jedem Menschen gemeinhin den Schuldigen zu sehen Nein, logar der Herr Staatsanwalt neigt hier zu der Meinung, daß der Mörder eventuell ganz anderswo zu suchen ist. Wir arbeiten mit aller Energie.

Dr. Seeliger nickte dankbar.
"Reiner von uns," sagte er sest, "die ihn kennen und schähen, vermag an Markgrass Schuld zu glauben. Es geht um einen wertvollen Menschen, herr Richter, um einen begnadeten Menschen und Künstler. Unser Kummer ist nur, daß er an dem Ereignis seelisch zerbrechen könnte."

Der Richter nictte. "Ich verstehe Sie, zu sehr nur! Aber seien Sie überzeugt: Wir sorgen dafür, daß der Haft das Drückende genommen wird. Er ist so seinnervig, eine Hemmung seelischer Artschließt ihm den Mund! Würde er nur offen sprechen! Vielsleicht tut er es noch."

Um nächsten Tage suchte herr von Arnim, der nicht viel alter als Markgraf war, Ralner im Gefängnis auf. Er fand ihn ruhig und gefaßt. Bom ersten Augenblick an fühlten beide Männer Vertrauen und Sympathie zueinander. Urnim hörte aus Rainers Munde noch einmal alles, wie es sich zugetragen hatte. Offen sprach er, aber über das Versanzen ichnica aus

gangene schwieg er. Arnim fühlte, daß Drängen hier nicht am Platze war. Er hatte Geduld

"Herr Markgraf," lagte er zum Schluß warm, "Sie haben viel Freunde, die an Sie glauben, und lassen Sie es auch mich aussprechen. Ich übernehme Ihre Verteidigung gern,

denn ich habe die feste Ueberzeugung, das Sie ichuldlos sind am Tobe ber Bichinfty."

Dankbar sah ihn Kainer an. "Ich danke Ihnen, Herr Doktor! Ich bin ohne Schuld!" Auch Herr von Schulenburg glaubt es felsenfest. Er hat gestern zu den Hörern gesprochen und . . freuen Sie sich in Ihrer Not . . . es sind heute schon viele dankbare Zuftimmungserklärungen an den Intendanten gekommen. Die hörerschaft steht zu Ihnen und hofft auf Ihre restlose Rehanissterung." bilitierung.

"Und ... meine Frau? Ich habe auf sie gewartet ... aber sie ist nicht gekommen Wissen Sie, ob ... haben Sie mit ihr gesprochen?" Arnim sah ernst vor sich nieder.
"Ich muß Ihnen wehe tun, herr Markgraft Ihre Frau

hat die Wohnung aufgegeben und ist mit den Rindern zu den Eitern gesahren. herr von Schulenburg ist bei ihr gewesen und hat versucht sie zu halten, aber . . . es war umsonst!"

"Umionst!" stöhnte Rainer mit blassen Lippen. "Ingrid verläßt mich in der Not!" "Sie wird wiederkommen, Herr Markgras!"

Rainer schüttelte ben Ropf "Nein . . fie kommt nicht wieder . . nie wieder! Herr Doktor . . die Kinder! Wenn . . sie wird auf der Scheidung bestehen . . was . . . was wird dann mit den Kindern? Weine . . Kinder!"
"Das Mädchen würde der Frau . . . der Junge Ihnen

zugesprochen "

"Und wenn nicht ein gütiges Geschick meine Unschuld er-weift . . . wenn das Gericht auf Grund der Indizien mich verurteilt?"

Arnim schwieg. "Sprechen Sie, Herr Doktor!" bat Rainer flehend. "Dann bleiben beide Rinder . . . bei der Mutter," fagte

Rainer starrte mit gianziosen Augen vor sich hin. Urnim versuchte ihm Mut zuzusprechen, aber es kamen ihm alle Worte so armselig vor, angesichts bes großen Schmerzes, der ben Mann murgte.

Schulenburg war so in Erregung, wie ihn seine Frau noch nicht gesehen hatte. Lemperamentvoll, impulsiv war er immer, aber jest . . . er war kaum zu beruhigen "Die Frau verläßt den Mann in seiner schimmsten Not! Die Frau seitet die Scheidung eint Zwei Stunden habe ich

gelprochen . . . zum ersten Male habe ich gebeten, gebettelt aber es nüßte nichts. Ein feindjeliger Trok, ein Wille stellte sich entgegen. Eine liebende Frau einst . . . und aus

ihrem Munde dann das Wort: Ich hasse ihn, ich hasse ihn, der mich erniedrigt hat und in den Schmutz getreten!"
"Du kannst dich in eine Frauenseele nicht versenken," lagte Frau von Schulenburg ruhig "Gerade, weil sie ihn liebte, weil sie ihm vertraute dis ins letzte . darum diese maßlose Entkäuschung, die den haß gebar Haß, was ist denn Haß? Wer einen Menschen haßt, der kann ihn lieden! Warte ab, Georg! Die Zeit ist der beste Arzt. Und laß erst einmal das Utteil gelvrocken sein!" einmal das Urteil gesprochen sein!"
"Er ist unschuldig!"

"Ich ich glaube es auch! Ich irau es ihm nicht zu. Ich habe ihn sehr geschätzt, und ich tu's auch heute noch, wenr es auch nicht ganz leicht ist."
"Nicht leicht? Wie meinst du es?"
"Aber Georg, die Angelegenheit mit der Ischinsty. Da stimmt ooch etwas nicht. Da liegt doch irgendeine Schuld."
"Btelleicht nicht Schuld, vielleicht ein bitteres Erleben, eine kentfäuldung über die der Mann nicht hinweskam"

"Bielleicht nicht Schuld, vielleicht ein bitteres Erleben, eine Entfäuschung, über die der Mann nicht hinwegfam."
"Sage, Georg, als du gestern aus der ehrlichen Ueberzeugung deines Herzens heraus zu den Hörern sprachst, über Markgraf und das bittere Schicksal, das auf ihm lastet, hat dir der Aussicht zur eine Schwierigkeiten gemacht?"
"Nicht zu knapp! Dr. Berteten kam mit dem dicken Konsuzum mir ins Bürd. Sie wollten mir den Text lesen, aber ich habe es ihnen heute morgen gezeigt. Hunderte von Kartent und Briefen sind eingelausen. Die Hörer gehen mit. sie stimmen zu Sympathiesundgebungen, zahlsosel Du, das hat mir Freude gemacht! Eine alte Frau, du mit ihrem Enset allein lebt in einem ganz kleinen pommerschen Nest, dereit Brief war mit dabei. Kührend denke dir, die alte Frau kann kaum noch schreiben, aber sie seht sich am Abend noch hin und schreibt einen Brief, richtig aus dem Herzen heraus. hin und schreibt einen Brief, richtig aus dem Herzen heraus. Markgraf sei kein Mörder, das könne sie nicht glauben, und wenn wir im Rundsunk nicht alles tun daß er frei wird, dann vestelle sie ihn ab. Der Enkel bat den Brief scheinbar noch dis zur Bahn tragen müssen. Er war mit Bahnpoststempel. Und viele, viele andere Zustimmungen. Das reisere Lebensulter überwiegt in ihnen. Und das will doch

"Ich freue mich mit dir, Georg!"

(Fortsegung folgt.)

## Uniterhaltung und Wissem

### Zum halben Preis

Bon Aftrid Bäring,

Disa mußte heute auf das Mittagessen verzichten. um du dem Ausverkauf des Modehauses Chic eilen zu können. Seute war Beginn des Ausverkaufs, und das Gedränge würde groß sein. Man mußte früh da sein, wollte man ihöne Stoffe haben, sonst waren sie vergriffen. Und sie mußte unbedingt Sammet zu einem Jäcken haben. Mit einem Jädchen in irgend einer ausgefallenen Farbe murde thr altes Abendkleid wie neu wirken. Wenn man immer nur dasselbe Kleid anhatte, kannte es schließlich jeder. Die Bekannten fragten schon in letzter Zeit, wenn die

Rede darauf tam, was man am bejten anzog am Abend: .Na, Disa, du nimmst natürlich das Schwarze

Ja, natürlich zog sie immer wieder das Schwarze an— lie hatte nichts anderes. Wit 200 Kronen Gehalt im Mo-nat konnte man sich den Luxus mehrerer Abendkleider nicht leisten. Immerhin ärgerten sie die Sticheleien der Freun-dinnen. Und deshalb iollte das Kleid ein Jäachen betommen. Aber sie mußte versuchen, den Sammet dazu für den halben Preis im Ausverkauf zu erstehen.

Haftig zog sie ihren Mantel an, setzte die Kappe auf und klürzte fort. Der Magen tat weh in Gedanten an das Essen in der Kantine, auf das sie heute verzichtete. Das Essen der Kantine war gut, denn der Direktor sorgte dafür, daß die Angestellten seiner Bant gur zubereitete Kost ershielten. "Will man, daß eine Maschine gut arbeitet darf man an Del nicht sparen." war die Redensart des Chefs. "Man kann lieber an anderer Stelle sparen," pflegte er zu jagen, und böse Zungen behaupteren, deshalb seien die Ge-

Das freie Mittagessen war immerhin eine nicht geringe Zulage zum Gehalt für alle die, welche allein für sich zu dergen hatten. Für Disa bedeutete das Essen die einzige Mahlzeit, die sie am Tage zu sich nahm.

Zögernd studierte Difa im Vorbeigehen den Speisezettel, Natürlich gab es heute eins ihrer Lieblingsgerichte. Sie überlegte, ob sie nicht doch rasch essen könne, aber nein, die Zeit langte nur zum Essen oder zu der Jade. Und mit dem Eifer, den alle Frauen bezeigen, wenn es Ausverkäufe gilt, turzte sie die Treppe herunter, atmete mit Wohlbehagen die frische Luft ein während sie durch die regennassen Straßen eilte. Zwischen den hohen Säusern leuchtete ein Stüdchen biauer himmel, der seltsam gegen den Schmutz der Straßen abstach. Plötlich ichien ihr das Jäcken gar nicht mehr Warum nur haltete man dauernd unwichtigen Dingen nach, warum nur ging man nicht lieber mährend der Mittagspduse spazieren in dieser jest nach dem Regen so ichonen Lust?

Nein — Disa big die Zähne aufeinander und rannte ter. Für ein Arbeitstier, wie sie eines war, war ein Bormittagsspaziergang ein zu großer Luzus, sagte sie sich energisch, um viese Urt Gedanken zu verscheuchen

hin und wieder warf sie einen Blid in die Schausenster der Läden, an denen sie vorbeirannte, überall war Ausverkauf, große Blakate mit roten Bumstaben warben für die ausgestellten Waren, Hüte, Regenschirme, Schuhe und Tücker, Unterfleider und Wäsche Silber. Porzellan, alles wurde halb "verschenkt", wie die Reklamen anpriesen. Kausen Sie billig in schlechter Zeit", stand quer über einem der Schaufenster. "Sparen Sie mit unserer hilfe", an einem anderen. Alles, was sonst unbeachtet in den Lagern der Geschäfte gelegen hatte, war hervorgeholt worden, und die vergoldeten Puppe: in den Fenstern mußten sich mit billigen Fahnden begnügen, was ihnen sonderbar erschien, da sie lonst in die teuersten Schöpfungen der Modekünstler gehüllt wurden. Alles, was eine kurze Zeit hindurch "das Neueste" gewesen war, was reißend gekauft worden war, mußte nun

ichleunigst in der Zeit des Ausverkaufs fort, um neuen Schönfungen der Modekünstler Platz zu machen. Disa besah sich alles kritisch im Vorbeilaufen, aber nichtskonnte sie verlocken, stehen zu bleiben. Sie wußte genau,

was sie haben wollte, denn sie mußte und wollte Tage ge-fallen in ihrer neuen Jake. Tage war Künstler, ost ohne Geld, aber sters sehr kritisch.

Besitzt du denn wirklich bein anderes Kleid", hatte er das lettemal gesagt, als sie zusammen aus waren. Es war ihm geglüdt, etwas zu verkaufen, und sie feierten das zu= sammen. "Wie eine Nonne siehst du in dem ewigen Schwarz aus, wie eine süße Nonne zwar, aber immerhin..." Du weißt, daß ich Karben liebe." Ja — das wußte Difa, des-halb sollte die Jacke farbig sein. Er forderte von ihr, daß sie immer hübsch war, ihn frisch, ausgeruht und gut angezogen unterhielt und niemals von der Bank, bei der sie angestellt war, sprach. Bon schönen Dingen nur wollte er mit ihr reden, das heißt, er sprach und sie hörte zu, mußte dazu geheimnisvoll lächeln und ihm ausgesucht geschmackvoll gefleidei gegenübersigen. Und aus biesem Grunde eilte Disa nun mahrend ihrer Mittagspause in das Modehaus, um

2 Meter Seidensammet billig zu erhaschen, den sie sich mit angestrengter Arbeit schwer erförpft hatte.
Rot — soll ich Rot nehmen? dachte sie, aber vielleicht Siftgrün? Man wird blaß von Grün, das hat Tage gern, er kann rote Backen nicht leiden. Außerdem ist Grün hübsch zu Sywara.

Gut, das, Schlanksein immer noch Mode war - wie sollte man bei diesem Leben auch zunehmen können, bei diesem ewigen Jagen und Hasten? Schönsein — das mußte man heute auch in seiner Stellung. Alle Waffen aalt es zu benugen, denn die Konkurrenz murde immer größer. auch ihr Abteilungschef sah sie oft an und sprach ab und zu davon, daß seine Stellung in der Bank immer noch besser werden würde, und daß Disa besser in einen Haushalt als hinter trodene Zahlen passen würde.

Disa pflegte ihm nur mit halbem Ohr zuzuhören, aber ganz unberührt blieb sie doch nicht von seinen Worten. Wenn sie abends in ihr Zimmer kam, in dem die möblierten Sachen mit ihren eigenen so wenig harmonierten, konnte es geschehen, daß sie an den Abteilungsleiter dachte. Immer schott wur sie schönheitsdurstig gewesen und Tages dauerns des Sprechen von Farben hatte ihren Schönheitssinn noch mehr ausgebildet. Disa tat der Anblid des Sosia der Wirtin mit dem roten Zierdeckhen direkt meh, weil sich die Farbe mit dem grünen Teppich so absolut nicht vertragen wollte, und die Bilder an den Wänden durfte man schon gar nicht betrachten. Ach ja, sein eigenes Heim haben tönnen. schöft wäre es doch. Selbst wenn man dafür einen ziemlich uninteressanten, schon sünfzig Jahre alten Mann mit in den Kauf nehmen mußte. Und wenn Tage nicht gewesen wäre...

Aber er war eben da, er und seine Liebe zu schönen Farben. Ja, sie würde wohl doch eine rote Jacke wählen,

tomatenrot mußte sie sein, das war "der lette Schrei..."
Endlich stand sie vor Chies Modenhaus. Es war nicht mehr so voll, wie sie befürchtet hatte, aber der Kampf war noch nicht abgeschwächt um die besten Sachen. Frauen in allen Altern drängten sig vor den Tischen, junge und alte, magere und dide, alle beherrscht von einer Art Fieber, jede bestrebt, nur ja keiner anderen das Bessere zu lassen.

Berwirrt stand Disa einen Augenblick still und sah dem Treiben um sich herum zu, aber dann erinnerte sie sich, was sie hier wollte, warf sich resolut in den Strom am Seidenslager und stand bald darauf am Restetisch. Sie fand einen Rest tomatenroten Seidensammet, kämpfte darum mit einer dicen, alten Dame, die im selben Augenblick den Stoff an sich riß, als Disa ihn ergriffen hatte, ein diensteifriger Herr strezte gerbei, um den Streit zu schlichten, und es gelang ihm auch, die osiden Damen zu überzeugen, daß der Reft für beide langen mürde. Er nahm eine Schere, schnitt den Rest mitten durch, und beide Damen gingen zufrieden zur Kasse. Etwas später stand Disa mit ihrem Päcken überlegend da. Sie hatte den Stoff noch billiger bekommen, als sie zu

hoffen gewagt hatte, deshalb kaufte sie noch ein Paar seidene Strümpfe (mit kleinem Webefehler für halben Preis) und eine Rette, paffend zur Farbe der Jade. Gin Baar weiße Schuhe, die fie besaß, murden rot gefarbt gut dazu aussehen, und Tage wurde vielleicht nun endlich zufrieden mit ihrem Anzug sein.

Erleichtert und froh, wenn auch mude nach dem heftigen Streit um den Sammet, beschloß sie, noch rasch ein Stück Ruchen im Erfrischungsraum zu essen. Die Zeit war sehr knapp, aber gang ohne etwas im Magen konnte fie nicht weiterarbeiten.

Sie fuhr hinauf, sette sich atemlos an einen Tisch im Erfrischungsraum und bestellte ein Stüdthen Ruchen. Dann sah sie sich um. Aber fast fiel ihr ber Teelöffel aus ber Hand, als sie an einem der Nebentische Tage sitzen sah. Sie kannte auch das Niädchen ihm gegenüber, das gewiß keine Schönheit war. Es hatte dumme, aber freundliche Augen und ein etwas zusammengedrückt wirkendes Profil — trotzem beehrte Tage sie mit seiner Gesellschaft! Aber sie war eine Tochter aus gutem Hause, sehr reich und konnte sich unbedingt einen Mann leisten, der nur für die Schönheit

Was wußte wohl eigentlich Tage von der wirklichen Schönheit des Lebens, von der Schönheit, die nicht nur auf dem äukeren Rahmen beruhte? Oder war sie durch die Eisersucht zu fritisch ihm gegenwiere eingefellt im Moment? Also so verbrachte er seine Vormittage, während Disa in der Bank schuftete, um sich für ihn von dem Wenigen, was sie erübrigen konnte, hübsch anzuziehen! D Frauen, euer Name ist Torheit! dachte sie. Alle Frauen, mit denen sie sich an den Tischen um ein Stücken State uns fast geschlagen hatte, brauchten sie so ein Stücken Stoff auch, um "ihm" zu ge-fallen? Suchten sie auch nach einem Spücken farbiger Seide, um sich schön zu machen für einen Mann?

Berärgert schluckte Disa ven Rest ihres Ruchens herunter. Ihr Hunger war verflogen. Ihr Kopf schmerzte, und sie kämpste mit einer wahnkinnigen Idee: sie hatte große Luft, das Bäckhen mit dem Sammet Tage ins Gesicht zu wersen. Aber — erstens tat man so etwas nicht, und dann hatte sie ja den Sammet ehrlich bezahlt. Sie würde natürlich die Jade nähen, denn nun brauchte sie sie erst recht, um sich für Tage schön zu machen! Oder — für einen anderen? Zum Beispiel für den Abteilungsleiter? Der sah ja nicht gerade gut aus, aber vielleicht war das gar nicht so wichtig. Er war immerhin etwas, was Tage niemals werden würde — ein Mann.

Nur — Tage war der Jugendtraum, töricht vielleicht, aber man träumt ihn nur einmal. Er war der Traum von der Schönheit und Farbe des Lebens, der den grauen Alltag erhellt. Nahm sie den anderen, dann mußte sie Abschied von ihren Träumen nehmen.

Und wenn... dachte sie ironisch und ein wenig wehmütig, so geht es ja mit allem, was einmal das Schönste Eines Tages wird es unter Preis verschleudert, was schon dran? Und wenn ich den Abteilungsleiter nehmen würde, ohne ihm mein Berg zu schenken? Was liegt daran, daß der Sammet an der Kante etwas beschädigt ist, daß die Strümpse Fehler haben... und was daran, wenn ich dem anderen nur das gebe, was von mir librig ist? Wenn man es ... zu halbem Preis haben kann?! (Aus dem Schwedischen v. Karin Reitz-Grundmann.)

#### Rässel-Ede <u>}.....</u>

### Gedankenkraining "Wie spät ist es?"

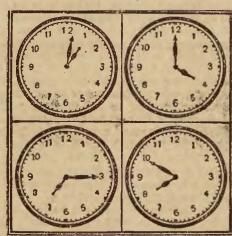

Rehmen Sie an, die oben abgebisoeten Uhren feien mirts liche Uhren, d. h. ihre Zeiger bewogten sich wie bei richtigen Uhren weiter. Dann wird, da der große Zeiger schneller läuft als der kleine Zeiger, mehrmals im Laufe des Tages der Fall eintreten, daß der kleine und der große Zeiger genau übereins anderstehen. Können Sie nun, ohne Ihre Uhr zu hilfe zu nehmen und ohne irgendwelche schriftliche Berechnungen vorzus nehmen, sagen, wie spät es ist, wenn

die Zeiger ber Uhr links oben zum 2. Mal, die Zeiger ber Uhr rechts oben jum 3. Mal. die Zeiger der Uhr links unten jum 4. Mal und die Zeiger der Uhr rechts unten zum 5. Mal

übereinanderstehen? Auf den Bruchteil von Minuten tommt es davei nicht an. Schreiben Sie sich die Ergebnisse auf und vergleichen Sie nachher an Ihrer Uhr, ob Sie richtig geschätt gaben. Sie werden sich wundern, wie ichwer es ift, die Beit ju ichaben

und anzugeben, wie spät es ist!

### Auflösung des Kreuzworträtsels

Waagerecht: 5. Stof, 7. Bafel, 9. Simon, 10 Alter, 12. Nappa, 14. Pan, 16. Lee, 17. Wal, 18. Fes, 20. Alm, 22. Duren, 24. Greis, 26. Jotus, 27. Stadt, 28. Tenne. - Sent. recht: 1. Stolp, 2. Effen, 3. Kanal, 4. Weipe, 5. Spa, 6. Sie, 7. bon, 8. Lea, 11. Toler, 13. Perle, 15. Hat, 18. Fürth, 19. Seide, 20. Arfen, 21. Minna, 22. das, 23. Not, 24. gut, 25. See.

### Um ein paar Semmeln

Bor dem Richter steht der zweiunddreißigsährige Arbeiter Wilhelm Breitenfurt. Er sieht blat, unterernähr: Dis, die Wangen sind hohl, die Augen haben verräterischen Gland. Er ist angeflagt, seit Monaten Gebäd, das der Bäderlehrling am frühen Morgen vor die Wohnungstüren egt gestohlen zu haben. Der Richter, ein noch jun= unterstreicht abwechselnd Mann, oten und einem blauen Bleiftift Stellen im Aft. Er ift getern ein wenig zu ipät schlafen gegangen, der Film war wirklich nicht gut gewesen und es ist aufreizend, den kitschisen, gestellten Reichtum zu sehen, wenn man tagsüber mahr= hehmen muß, wie das Leben wirklich ist. Seit einiger Zeit bekam er auch immer mehr Urteile von den oberen Behörden umgestoßen, es war argerlich. Dazu noch diese häus: ichen Szenen, erst gestern, ach, lieber gar nicht daran den-ten. Er ertappte sich, daß er recht unausmerksam gelesen datte, noch einmal überzlog er den Akt, so, jest war er im

"Also was ist's, bekennen Sie sich schuldig?"

"Warum haben Sie das getan?" "Ich habe Hunger gehabt", sagte der Angeklagte. "Seit dwei Jahren bin ich ohne Arbeit, ich bin verheiratet, wir aben drei Kinder, auch die Frau tann nur ab und zu eine leinigkeit verdienen, mit Wäschewaschen und so. Aber auch os wird immer seltener."

keht auch im Aft. Aber deswegen dürsen Sie doch nicht

"Ich weiß." Der Mann sah zu Boden, der Richter auch. Was war nen und freisprechen. Aber würde die Oberbehörde nicht wieder das Urteil ausheben? Man könnte auch bedingt ver= utteilen. Rein, das ginge nicht, es lag ja die wiederholte Cirafhandlung vor.

"Was soll ich also mit Ihnen machen?" Richters Stimme flang gequalt.

"Einsperren."

Aber Sie haben doch Weib und Kinder zu Sause? Wer soll für die sorgen? Sie möchten sich es leicht machen, sich es im Kriminal gut gehen sassen und die Familie — he, was soll aus der werden?"

Und dabei bachte ber Richter an die häuslichen Szenen, Die sich jest häuften, und vor seinen Augen entstanden Bilder: Eisenbahn, Speisewagen, Gebirge, Sotels, icone

Frauen, das Meer . . . "Ich weiß nicht, herr Richter. Ich habe genug. Ich kann das alles nicht mehr mitausehen. Wenn Sie mich nicht einsperren, muß ich doch wieder stehlen gehen, damit meine Leute zu essen haben."

Der Angeklagte hatte stoßweise gesprochen und sah starr auf das Bild des gekreuzigten Jesus

Richtig", sagre ber Richter und dachte: Lak ich ihn frei, muß er wohl oder übel wieder stehlen gehen, sperr ich ihn ein, muß seine Frau stehlen gehen. Der Teufel soll das alles holen. Es ist ja ohnedies alles zwedlos. Ich kann alles holen. Es ist ja ohnedies alles zwecklos. Ich kann mir nicht alle Urteile revioieren lassen, man führt ja oben Statistik. Der Borstand ist mir auch nicht gut gesinnt, seit dieser letten Affare vom Samstag. Himmelherrgott, jest habe ich schon eine halbe Stunde mit dem Fall verloren und dabei habe ich heute noch achtzehn Berhandlungen.

Der Richter wurde ungeduldig, plötslich erhob er sich, setzte das Barett auf und sprach das Urteil: Zwei Monate Gefängnis. Dieses Urteil wird wohl faum aufgehoben merden, das wird den Bonzen da oben endlich doch recht sein, dachte er, als er schon sigend die Begründung sprach. Den= noch hatte er ein unruhiges Gefühl, als der Schriftführer die neue Straffache aufrief . . .



"Galantes Fest" im Dresdener Zwinger

Eine Szene aus der Ballett-Pantomime "Galanies Fest", ein Maskonspiel um 1780 nach einer aus Mozart'iden Tänzen zus sammengesesten Musik, das in dem zeitechten Rahmen des Dresdener Zwingers seine reizvolle Aufführung fand.

### Walter trifft Minka

Die Erwartung.

Walter erzählt: Ich weiß noch gut, daß es Winter war, und daß der Frost nicht enden wollte, obwohl der März begonnen hatte. Ein Kamerad hatte mir bei einem Tischler Arbeit verschafft, und so war ich in der kleinen Stadt ge= blieben. Das Umherziehen hatte ich fatt.

Jeden Abend ging ich durch ein paar verwinkelte Stragen in das große, vom Alter aufgetriebene Saus zurud, wo ich untergekommen war. Wie ein mächtiges Wrad, das sonderbar fräftig dem Wasser und der Sonne standhielt, lag das alte Haus unter dem steilen Absturz des Stadt= walles, breit und bauchig, wie eine abgetakelte Schaluppe. Ich trut über die Schwelle auf den Vorplatz, eine niedrige Diele mit mehreren Türen in allen drei Wänden: nur dus kleine Zimmer der Wirtin habe ich kennengelernt. tienne zimmer der Wirtin habe ich tennengelernt. Hinten tührte eine hölzerne, an vielen Stufen abgestoßene Treppe hinauf zu meiner Stube. Auf dem Tisch hatte ich einen Spirituskocher stehen. Ich machte mir heizes Wasser und brühte den Tee in der irdenen Kanne auf, die mir von der Wirtin hereingestellt worden war. Ich belegte zwei oder drei Scheiben Brot mit dem Käse oder der Wurst, die ich unterwegs eilig gekauft hatte, und aß und trank. Dann rücke ich die Lampe heran und sas in einer Zeitung. Alle mählich bekan ich die Ellte zu spiren ich kanfte eine Nieite mählich bekam ich die Kalte zu spüren, ich stopfte eine Pfeife, brannte sie an, zog den Mantel über und verließ das Haus.

Wohin? Zuerst ging ich links die Straße hinauf — rechts führte sie zur Tischleret — und sah die Bilder in den Schaukasten des Kinos an. Manchmal ging ich hinein. — ann gab es eine Geschichte von einigen reichen oder armen Leuten, die schließlich glüdlich wurden. Ich konnte nicht immer daran glauben. Wenn es hell wurde, erblicte ich viele Mädchen im Saal; aber ehe ich mich richtig umgeblict hatte, begann icon wieder der Film. Am Schluß paßte ich draugen auf, ob eine vorbeikame, mit der ich bekannt wers den könnte. Ich ging immer allein nach hause.

Wenn ich nicht in das Kino eintrat, hatte ich die Wahl dwischen der erleuchteten Sauptstraße und dem Feldweg bis zum Bahnwärterhaus am Chausserübergang. Dort traf es fich meistens, daß gerade zwei helle, lärmende Schnellzüge vorbeisuhren. Es war gut zu wissen, daß sie jeden Abend wiederkamen. Ich verdiente so, daß ich auskam. Ich hatte nur für mich zu sorgen. Für zwei hätte es nicht sehr wert gelangt. Ehe ich schlasen ging, besuchte ich öfters die Schenke hinter dem Postamt. Dort lernte ich einen anderen jungen Tischler kennen, der in einer großen Möbelfabrik arbeitete. Ich wollte auch eine so interessante Arbeit sinden, wie er sie schilderte. "Bei uns wird keiner mehr eingestellt," bewertte er. Die Fabrik ginge nicht gut. Wir tranken ein Glas Grog. Es gab noch andere Kameraden in der Schenke. Es waren lustige Leute darunter, sie erzählten eigene Erlebnisse u. Geschichten, die sie von anderen gehört hatten. Sie sprachen von ihren Mädchen. Sonntags waren sie mit ihnen zusam= Ich tat, als hätte ich auch eine Befanntichaft gemacht.

Daß ich die Sonntage allein verbrachte, verschwieg ich.

Das Alleinsein war auf die Dauer noch schlimmer als das Herumstreifen im Sommer. Aber davon sagte ich nichts. Wenn ich das Prahlen satt hatte, zahlte ich und ging. Es war mir gleichgültig, was sie über mich reden würden. Bald würde es wieder wärmer werden. Dann wurde das Leben ein wenig leichter. Ich wollte wieder sort. Aber ich waretete noch auf etwas, das geschen müßte, ehe ich ging. Ich wollte auf keinen Fall vorher wegiahren. Ost war ich voller Hohte auf teinen galt vorger weglahren. Oft bat im vollet Hoffinung; es mußte alles besser werden, ich würde nicht länger allein bleiben, ich würde eine interesjante Arbeit sinden und ein erträgliches Leben haben. Bielleicht war es zu zweit nicht ganz so schwer wie allein. Ich hatte manche mat trübe Tage, an denen ich auf alles pfiss, zuallererst auf mich. Dann fam ich mir lächerlich vor, ein Narr, weil ich glaubte, man musse heutzutage einmal glücklich sein können. Aber was konnte man tun? Man mußte alles hinnehmen, was einem gelichen wan konnte was einem geschah, man konnte schreien, aber man konnte nichts ändern. Immer nur ein "Vielleicht" — das war das einzige, was einem blieb. Aber auf die Dauer konnte ich nicht bitter über das Leben denken. Wenn man alter wäre, hätte man es darin sicherlich leichter. Ich war oft müde wie ein Alber und oft setzte ich ein unglaubliches Vertrauen in die Zukunft. — Ich wartete auf irgend etwas, das auf mich zukommen würde, auf eine Aenderung auf ein Ereignis, auf eine Begegnung. Und wirklich lernte ich einige Wochen später Minka kennen.

Die Begegnung.

Der Tischlermeister, bei dem ich arbeitete, kündigte mir; es gab keine Arbeit mehr bei ihm, die er nicht aut allein bewältigt hätte. Aber er empfahl mich weiter. So kam ich zu Minkas Vater. Der machte die Tischlerarbeiten sür das Theater, das die Stadt unterhielt. Wir lieserten hölzerne Rahmen, die dann mit bemalter Leinwand bespannt wurden, wir machten Podeste und kleine Treppen, wir hatten

bei jedem neuen Stud zu tun. Es machte mir Spaß, daß ich nun öfters in das Theatergebäude tam, wo ein beson= deres Klima war, das mich verwirrte, und der Betrieb nicht mechanisch vor sich ging, sondern vieles improvisiert werden mußte. Einmal schaute ich den Schauspielern bei einer Probe zu. Als ich wieder zur Werkstatt zurückzing, sah ich vor mir ein Mächen die Straße hinnstergehen. Es war gegen Mittag, die Sonne schien. Die Haare des Mädchens glänzten. (Es trug keinen Hut, nur einen Mantel.) Ich ärgerte mich, weil ich sein Gesicht nicht sehen konnte. Das Mädchen ging schnell und sehr leicht.

Als es vor unserer Werkspatt angekommen war, ging es hinein. Bald war ich auch angelangt. Drinnen sprach der Tischlermeister mit dem Mädchen. Als ich eintrat, sagte er, ich sei die neue Aushilfe. Ich erfuhr, das Mädchen sei seine Tochter. Ich machte mir an der Hobelbank zu tun.

Sie ging hinaus. - Sie hieß Minka.

### Herr Graf, der Empfangsherr

Ein eleganter Herr tritt in das großzügige und in jede: Beziehung erstklassige Haarpflegegeschaft Stofwogel. Er wird von der Empfangsdame ohne sonderliche Freundlichkeit in die Herrenabteilung: "Bitte, gleich rechts, die erfte Tür", "Dante, ich mochte den Besiger sprechen", beharrt ber

In welcher Angelegenheit, bitte?" fragt die Angestellte und weist zugleich eine Kundin in eine freie Kabine der Damen-Abteilung: "Bitte, gleich links, die erste Lür!"

"Persönlich." "Ren darf ich melden, bitte?"

"Graf Ilfeld.

"Wollen Herr Graf bitte inzwischen Platz nehmen?"
"Danke!"

Der Chef des Haarpflegegeschäfts Stopvogel eilt beflügelt herbei. Er bittet den vornehmen Besucher in sein Arbeitszimmer, das mit vornehmem Komfort ausgestattet und ganz und gar erstklassig, wie das Geschäft selbst, ist.

Der Besucher sett sich. "Sie haben ein großzügig eingerichtetes Geschäft — —" Der Chef des Haarpflegegeschäfts macht kleine, gesichmeichelte, nur leicht miktrauliche Berbeugungen.

"—— nur, verzeihen Sie meine Offenheit, der Empfang ist bei Ihnen abicheulich altmodisch!"

"Ich habe eine hübsche junge Dame — -

"— die sehr langweilig und unfreundlich ist!"
"Oh? — Wirklich? — — Ich bin Ihnen dankbar, Herr Graf! Ich irre wohl nicht, wenn ich annehme Graf! Ich irre wohl nicht, wenn ich annehme, daß dies der Zwec Ihres Beluches —"

"Nein, der Zwed meines Besuches ist die Aufforderung m i ch an Stelle dieser Dame als Empfangsherr einzustellen! Sehen Sie: Damen sind geschmeidelt, wenn fie ein Berr, empfängt, der höflich grußt, eine geistreiche Konversation anzuknüpfen, zu unterhalten und vor allem zu blenden weiß! Und Serren? Nun, die achten meist nicht auf eine Empfangsbame, wenn ste nicht aufdringlich ist und ein gewisses Fluidum hat. Sie verstehen! Aber sie sind an-genehm berührt, wenn sie vor dem Berlassen des Geschäftes auf Unordnung im Anzuge, auf etwa liegengebliebene Härchen bei sachfundiger Beobachtung hingewiesen werden." "Würden Sie sosort antreten können?" sorscht statt

jeder näheren Frage der Chef des Haarpilegegeschäfts.

"Ginverstanden! - Bitte -"

Es ist ganz unverkennbar, daß das Haarpslegegeschäft Stofwogels an unbedingter Erstflassigkeit bedeutend ge-Stoßvogels an unbedingter Erstilassigteit bedeutend ge-wonnen hat, seit der neue, höfliche, durchaus ersttlassige Empfangsherr elegant und gewandt die Herrschaften empfängt und verabschiedet. Man erkennt deutlich, daß jeder gern zu Stoßvogel geht und das Geschäft mit Eifer und Freude weiterempfiehlt. Besonders die Damenkund-

schaft nimmt zusehends zu.
Der erstflassige Herr an der Tür, der mit sauberem, weißem, unauffälligem Tuche sedes Stäubchen und jedes vom Haarschneiden hängengebliebene Härchen eifrig und tattvoll von Aragen Hofe, Vorhemd und wo immer etwas zu sitzen passiert, entsernt, wird aller Freund. Er ist bei den Damen nicht ausmerssamer als bei den Herren und so völlig gerecht "alleitig beliebt".
Immerhin, alltäglich verschwindet er leider auf eine ganze Stunde am Mittag, mal früher, mal später, und nimmt nicht die Mahlzeiten im Geschäft ein, wie die übrizaen Angestellten die immer bei der Hand sind

gen Angestellten, die immer bei der Hand sind. Da kommt eines Tages, gerade als "Herr Graf aus Isseld" — wie die Angestellten spöttisch sagen — nach der

Ich schaute sie an, während sie sprach. Ich sah nur ihr Gesicht. Das Haar verdeckte ein Hut.

"Ich möchte mit Ihnen irgendwo sizen und mich länsger mit Ihnen unterhalten," sagte ich. Sie nahm dieses Mort nicht übel auf. Aber sie erkundigte sich auch nicht etwa gleich: wann und wo? —

Sie fragte nur: "Finden Sie etwas an mir?"

"Ich möchte Sie wiedersehen," sagte ich. "Ich bin seht sich Sie einmal getrossen habe."

"Sind Sie allein?" fragte sie.

"Nicht sehr." animartete ich ihr Ich mukte nicht mas ich

Ich suchte nach einer Gelegenheit, um mit ihr zu

Am Sonntag tras ich sie auf dem Platz vor dem Bahnshof. "Guten Morgen," sagte ich. "Wollen Sie verreisen?"
"Nein," antwortete sie. "Ich din gerade vier Wochen weg gewesen." — "War die Reise schön?" fragte ich.
"Ich wußte eine franke Freundin besucht," sagte sie.
Ich wußte nicht: sollte ich nun noch länger mit ist sprechen oder sollte ich weitergehen? Ich sas klare helle

Blau in ihren Augen. Wir schauten uns an.
"Arbeiten Sie gerne bei uns?" fragte sie.
"Es ist sehr interessant," antwortete ich. "Ich sehe zum ersten Male im Theater hinter die Bühne."

Ich ward ungeduldig. Wir konnten nicht einsach die ganze Zeit auf dem Platz stehen bleiben. Ich sah sie wieder an. Sie sah mich an. Ich wagte nicht, sie um eine Verabe redung zu bitten. Aber ich hatte große Lust, mit ihr vers abredet zu sein. Noch für diesen Abend. Ich wollte das hinterkommen: was mit ihr los war. Und mit mir.

"Gehen Sie manchmal ins Kino?" fragte ich wieder.

"Ab und zu," sagte sie. "Aber man wird oft angesproschen und angestoken, wenn man allein ist. Ich gehe lieber

den und angestoßen, wenn man allein it. Ich gehe lieber mit einer Freundin. Zu zweit ist man sicherer."

Ich schaute sie an, während sie sprach. Ich sah nur ihr

Aber immer kam etwas dazwischen.

"Ind sie altern?" stagte sie.
"Nicht sehr," antwortete ich ihr. Ich wußte nicht, was ich damit sagen wollte, aber ich konnte nichts anderes ants worten. — "Ich gehe heute Abend ins Kino", sagte ich. "Gehen Sie auch?" — "Ich weiß noch nicht, ob ich hins gehen kann," sagte sie rasch. Ich verabschiedete mich.
"Aus Wiederschen!"
Ich eilte über den Platz und die Straße hinauf. Nachs har ireate ich wich eine genze Weile ab sie wir werdsehlicht

her fragte ich mich eine ganze Weile, ob sie mir nachgeblickt habe. Ich schalt mich, daß ich mich nicht einmal flüchrig umgesehen hatte. Ich war sehr verwirrt, sehr unzustrieden mit nir, und zugleich fühlte ich mich sehr gesund.
Am Abend tras ich Minta im Kino. Sie war allein.

Ich begleitete sie nach Hause. Wir verabredeten uns für Freitagabend. — Am Freitag trasen wir uns draußen hinter dem Bahndamm. Es war kalt. Den ganzen Tag hatte es geregnet. Ein seuchter Wind trieb über das Land. Wir gingen einen Feldweg bis jum ersten Gehöft vor der Stadt. Dann gingen wir wieder zurüd. Ehe wir wieder in die Chausse einbogen, streichelte ich sie. Wir füßten uns. Bis ju den ersten Säusern sprachen wir kein Mort.

Mittagspause ins Geschäft zurückgekehrt ist, in höchster Saft ein Serr in den eleganten Borraum und faucht den verbindlich und ahnungslos lächelnden Empfangsherrn an

"Sie! Sie! Meine Arawattennadel! Bo haben Sie meine Brillantnadei?"

Der elegante Empfangsperr macht ein höchst erstauntes Gesicht, tritt einen Schritt zurud und sagt milde:

"Aber, mein Herr!" "Ah, was! Die Brillantnadel will ich! Ich lasse auf

der Stelle die Polizei holen!" "Bitte! Wenn die Dinge so liegen! — Darf ich teles phonieren?"

Der herr lenkt eingeschüchtert ein: "Rufen Sie erft ben Chef!"

Der Chef kommt, und der Herr erzählt sprudelnd von seinem Berluft. Da die Unschuld des Empfangsheren ohne Zweifel ist, einigt man sich, die Polizei zu rufen.

Deren Nachforschungen ergeben aber nichts. Dreimal tommt ber Kriminalbeamte, verhört ben verständigermeise in leichtem Berdacht stehenden Empfangsherrn, zieht abet immer unverrichteter Dinge ab.

Der Empjangsherr halt auf dringendes Bitten seines Brotherrn, ungeachtet der noch nicht von ihm genommene häßlichen beleidigenden Berdachtigungen im Geschäft und auf seinem jetzt doppelt verantwortungsvollen Bosten aus und versieht mit starker Ueberwindung seinen Dienst. Selbstverständlich ist ihm zu diesem Behuf sein Gehalt bes trächtlich erhöht worden.

Nur wenige Tage später, da tehrt eine Dame aufgeregt in das Geschäft Stohvogel zurück und freischt die stellver

tretende Empfangsdame an

"Ich muß hier meine Busennadel verloren haben. Meine tostbare Nadel! Würden Sie nicht nachsehen? Es muß hiet bei Ihnen gewesen sein!"
Wan sucht pflichtmäßig, findet aber nichts. Selbst des

Chefs Augen, die der vornehmen Kundin eifrig behilftlu find, enrbeden nichts.

"Wo ist denn der Herr, der Ihre Kundschaft so freund" lich begrüßt? Ich sah, bevor er mir beim Oronen des Manitels half, in den Spiegel. Da hatte ich die Nadel noch. Sie kann nur dei Ihnen abhanden gekommen sein. Eine Nadel im Wert von 5000 Mark!

Man bittet die Dame, bis zur Rückfehr des Empfangs herrn, der jede Minute fommen fann, zu warten und unter halt fie mahrenddeffen von Dingen, Die der Dame fehr gleich

gültig sind und sie keineswegs ablenken.

Als der Empfangsherr nach einer Biertelstunde nach nicht im Geschäft eingetrossen ist, schiät man einen Lehtling aus. Der ersttlassige Empfangsherr war sonst die Pünktlichkeit selbst. "Und nun gerade heute, gnädige Trail. Da kommt der Lehrling mit dem Bescheid gurück.

der herr Empfangsherr seine Wohnung aufgegeben hane,

und, unbekannt wohin, abgereist sei — Daß die Dame daraushin zur Polizei eilte, und bak diese erklärte, sie habe längst geahnt, daß der angebliche Graf Isselb ein raffinierter Gauner und der Täter in sechzehn ganz gleichartig gelagerten Fällen ist, versteht sich. Der Stechbrief wird ausgesertigt und geht allen Polizeit behörden zu.

Aber von dem in jeder Beziehung erstklassigen Herr<sup>n</sup> Grasen sah man nie mehr etwas. Man sand nur vas Tücklein, mit dem er, geschickt Stäubchen abwedelnd, seinem Raidmerk ablag Waidwerf oblag -

Ein Empfangsherr, der die Unvorsichtigkeit hatte, mit ebensolchen kessen Tücklein anderswo in Erscheinung itreten, wurde noch oor der Entsaltung seiner vollen Interventaftet, da eben jed' Ding sich nur einmal mit Ersolf werhaftet, da eben jed' Ding sich nur einmal mit Ersolf werhaftet, da eben jed' Ding sich nur einmal mit

### Feuer im Torpedoboot!

Bericht von Seing Jacobs.

Langiam glitt das schlanke schwarzgestrichene Torpedo-boot aus der Schleusenkammer. Dichte Raudwolken quollen aus dem ovalen Schornstein hervor. Die Schraube wühlte hestiger in dem trübgelben Wasser zwischen den steinernen Molentöpfen. Möven streiften freischend die ragenden Mastlpitzen des schwarzen Schiffes. Die Matrosen schossen auf Ded die Troffen auf, die furz zuvor noch das Schiff in der Scheuse gehalten hatten. Es ging auf Probefahrt. Eine neue Beizanlage mar tief unten im Schiff eingebant worden. Die alten unmodischen Kohlenfeuerungen hatten den zeitgemakeren Delseuerungen weichen mussen. Riesige Mengen Massut hatte das Torpedoboot gestern in seine Bunter ver-Jett sollte die Delanlage ausprobiert werden. Dochite Leistung sollte das Schiff zeigen. Dann erst würde die Marine das Boot der Werftleitung abnehmen. Gine vorher genau errechnete Höchstgeschwindigkeit mar zu er-Das war der Zweck der Probesahrt. Das Boot hatte ieht freies Fahrmasser erreicht.

Im Beigraum herrichte ohrenbetäubender Lärm. Aus starken Dusen spritzte das schwarze Heizöl in die Feuerungs= anlage. Fladernd und brillend fraß sich die weiße Flamme unter den Kessel. An den Delmanometern standen die Ar-beiter, die die Delanlage eingebaut hatten. Sie wußten: heute batte ihr Werk die Probe zu bestehen. Lederfleidung, mit ölverschmierten händen regulierten fie den Delzustrom. Ruhig und sicher waren ihre Bewegungen. Sie konnten sich auf ihrer Sande Werk verlassen. Die Rohr= leitungen waren tadellos gelegt. leitungen waren tadellos gelegt. Jeder Flansch war gut mit Pakung ubgedichtet und fest verschraubt. Wenn die Berechnungen der Ingenieure stimmten, dann mußte das Boot

die verlangte Tourenzahl herausholen.

Der Maiminentelegraph flirrte. Ein Blid des Borar= beiters der Maschinenbauer fiel sofort auf die gläserne Scheibe. "Bolle Kraft!" hieß es nun. Durch Zeichen verständigte ber Borarbeiter feine Kollegen. Worte wurden von der brüllenden Flamme gleich verschludt. Nicht einmal lautes Schreien konnte eine Berftandigung ber arbeitenden Leute ermöglichen. Auf den Wink des Vorarbeiters öffneten die Arbeiter die Dusen weiter. Noch heftiger wurde das brausende Getose des brennenden Delstromes. Die blen= dende Helle der zischenden Flamme frak sich in die Ar en der Leute. Doch das kummerte sie nicht. Die Anlage war in Ordnung. Ein winziger Drua auf das Zuzuhrventil genügte, um das beigol schwächer oder starter fliegen gu

Mit außerster Kraft durchschnitt das schlanke Boot die Wellen der Nordsee. Der Kommandant äußerte sich zu dem Werftvertreter befriedigt über die neue heizanlage. In allen Wendungen, die fein Schiff bisher ausführte, blieb die gewunschte Tourenzahl die gleiche. Stunde um Stunde raste das Turpedoboot jest schon so dahin. Die Arbeit der Masschinenbauer war gut, ohne Zweifel. Noch ein paar Mas nover, dann konnte das Schiff einfahren, dann war die Probefahrt gut überstanden.

Die Männer im Beigraum dachten ähnlich wie ber Rommandant. Ihre Zeit mußte bald um sein. Riesige Mengen Massut waren durch die Dusen gespritt. Der Delstandmesser an den Bunkern bewies es. Aber immer noch donnerten die schwarzen Strahlen durch die Dusen, wo sie in einen milchweißen Feuerstrom verwandelt wurden. Die Prestuft jagte das Del unermüdlich unter die Kessel. Schwerer Dunst lag im Heizramn über den Männern. Der scharfe, beißende Geruck des Dels machte das Atmen schwer. Die Augen brannten von der ätzenden Schärfe.

Gegen 2 Uhr Nachmittag versette ein furchtbarer Knall aus dem Heizraum alles auf dem Schiff in panischen Unten, wo die Männer an den Bentilen ihren Dienst machten, mußte Entsetliches passiert sein. Unmittelbar nach dem Knall wurde die Tür zum Seizraumnieder= gang aufgerissen. Eine jähe Stichflamme schlug empor. Aus dieser Stichslamme heraus taumelte einer der Arbeiter, Ge= sicht und Hände grauenhaft verbrannt. Un seiner Leder-fleidung lecten gierige Flammen. Der Mann tat ein paar Schritte, dann sacte er zusammen. Matrosen hoben ihn auf und trugen ihn fort. Fast unhörbar stammelte der Arbeiter: "Das Absperrventil . . . schließen!" — Einer der Matrosen jagte über das Dec. Mit zitternden Händen drehte er das schiede uber das Den. with Attertaden Nation die Del mehr dimere Absperrventil dicht. Jeht konnte kein Del mehr durch die Leitungen fließen. Die Fahrt des Torpedobootes verminderte sich. Währenddessen arbeitete die Besatzung des Schiffes fieberhaft, um die übrigen Leute aus dem Heizraum du holen. Funt Männer und einige Matrosen murden nacheinander mit fürchterlichen Berletzungen geborgen. In einer Reihe legte man sie auf Deck nieder. Grauenhaft klang das Stöhnen der Berbrannten. Man flößte ihnen Alkohol ein.

Einer der Arbeiter, der bei dem Unglud in der Nähe des Niederganges gestanden hatte und weniger ichwer verbrannt war, wurde von dem Kommandanten vernommen. Er hatte plötslich einen heftigen Knall gehört und war dann in ein einziges Flammenmeer eingehüllt gewesen. Als er die Tür zum Riedergange geöffnet hatte, sei die Stichflamme über ihm zusammengeschlagen. Nach seiner Ansicht war eine der Delzuleitungen geplatzt. Das ausfließende Del sei dann so-fort in Brand geraten. Alles sei nur das Werk eines Augenblicks gewesen. Niemand habe sich recht auf die Kata= strophe besinnen können. Das gleiche sagten auch die ans deren Berletten. Der Borarbeiter hatte die schlimmsten Brandwunden. Seine Kollegen erzählten, er habe nach der Explosion der Rohrleitung noch versucht, das brennende Absperrventil des Heizraumes zu schließen. Dabei habe er sich die Sände so furchtbar verbrannt. Ganz sei es ihm nicht gelungen, den Delstrom zu hemmen, denn die rasenden Schmerzen nahmen ihm das Bewußtsein. Die Ursache des Unglüds sei mahrscheinlich ein Materialfehler, für den gan feinen Menschen verantwortlich machen könne

Die Besatzung des Bootes bemühte sich um die Ber= letzten, so gut es ging. Aber man konnte den Unglücklichen wenig helfen. Schmerzlindernd konnte höchstens Alkohol wirken. Davon machte man starken Gebrauch. Das Feuer im Seizraum war verhältnismäßig rasch gelöscht. Es galt jest aber, die Berlesten an Land zu schaffen. Mit eigener Kraft konnte das Schiff nicht mehr sahren. Funksprüche haiten schon Hilfssahrzeuge angefordert. Schiffe herangekommen waren, vergingen Stunden.

Endlich waren die Rettungsschiffe längsseit gekommen. Mit höchster Fahrt jagten sie, nachdom man die Verunglückten behutsam übergeben hatte, dem Hafen zu. Sier warteten schon mehrere Krankenautos und fuhren mit ihrer unglück-

licen Last eiligst davon. Viele Zuschauer marteten am Kai. Wie ein Lauffeuer hatte sich das Unglück herumgesprochen. Polizei hielt die Zugänge zum Kai gesperrt, so daß die Neugierigen, unter denen sich wohl auch Angehörige der Berletten befanden, nichts sehen konnten.

Im Krankenhause wurden die Berbrannten mit aller Sorgsalt und Sachkunde behandelt. Und doch konnten die Merzte nicht verhindern, das drei Mann ihren furchtbaren

Verletungen erlagen.



#### 74 Stunden im Wasser

Die Schwimmerin Ruth Litig aus Herne bei Dortmund hat den sogenannten "Badereford", den eine Maori-Frau mit 72 Stunden 9 Minuten in einem Baffin in Auftralien aufgestellt hatte, schwimmend, also nicht nur "badend", überboten Sie blieb 73 Stunden und 47 Minuten im Wasser, mußte dann aber in völlig erschöpftem Zustand ins Krankenhaus übergeführt

### Warum lachen die Menschen?

Das Lachen als Angriff, Ausgleich und Abwehr — Der Spott der Hilflosen — Lustgefühl als Ursache und Folge des Lachens — Phthagoras und die Ochsen — Wikthben

Schlochte Menschen lachen wenig, das ist eine augemeine Sehr tief ift in diesem Bort der Gedanke verwurzelt, daß Lachen Ausdruck für all das im menschlichen Leben ist, was gut, heiter und lichtvoll ist. Mit dem Lachen verbnüpft sich für uns die Sonnenseite des Lebens, alles, was befreiend, erlösend wirkt. Das Lachen ist eine der ursprünglichsten Ausdrucksformen des menschlichen Gefühlslebens, und gerade diese Ursprünglichkeit läßt die Frage, warum wir eigentlich lachen, im allgemeinen nicht entstehen.

Aber gerade hinter diesen unsprümglichen und selbstwerftändlich erscheinenden Dingen verbergen sich häufig für die Wissenschaft die tiefsten Probleme. Ist es denn wirklich so, daß das Lachen etwas Schönes, Begliickendes, Befreiendes ist und verkündet? Eines müßte schon stuzig machen. Jeder weiß, daß man nicht nur von einem heiteren Ladzen, sondern auch von einem Lachen der Berzweiflung, Erbitterung, Berlegenheit, Graufamkeit, einem nervölen, wütenden, tronischen Lachen spricht. Schon aus diesen einsachen Tatsuchen geht hervor, daß man nicht nur über komische, heitere Dinge lacht, sondern daß das Lachen ein Ausdruck für die verschiedenartigsten Seelenre-

Duci seelische Ursachen für das Lachen heben sich hervor: Das Lachen als Abwehr, als Ausgleich und als Angriff. Ein gutes Beispiel für das Lachen al. Abwehr ist das verlegene La: den. Wenig schlogfortigen Menichen passiert es häufig, daß sie im Augenblick keine Antwort zu finden wissen, wo sie un= bedingt eine Antwort geben zu missen glauben und frampshaft danach suchen. Da stellt sich plöglich das Lachen als Ersat für das im Augenblick sehlende parierende Wort ein.

In vielen Fällen ist auch das spottische Lachen nichts an-deres als eine Abwehr. Die meisten Menschen glauben, daß Spott eine besondere auffällige Art von Ueberlegenheit dar: stelle und mandje gewöhnen sich deshalb eine spöttische Miene an, um auf jeden Fall überlogen zu scheinen. In Wirklichkeit ist Spott in jehr vielen Fällen nur der Ausdruck dafür, daß der Betreffende sich nicht zurechtzufinden weiß. Da aber wiemand gern zugibt, daß er etwas nicht kann, tut er lieber, als ob er das gar nicht wollte, als ob die Sache, um die es sich handelt, ihm viel zu gering ware, als daß er seine kostbaren Krafte bafür noch anstrengen sollte, er macht sich über diese Sache luftig. Sinter all dem steht aber in Wirklichkeit nur seine eigene Silf= losigseit. Da viele gegen Spott sehr ompfindlich sind, hakten sie spöttische Menschen für anmagend und aufdringlich und sehen nicht, wie oft der Spott nur eine Abwehr unsicherer Menichen ur

Aus gang anderen seelischen Gründen fommt das mutenze, verzweifelte, aber auch das übermütig glückliche Lachen. Es handelt sich hier immer um Fälle, in denen plöglich eine starke seelische Erregung entsteht, eine Spannung, die einem das Herz zu sprengen droht. Die gleiche seelische Natur übergroßer Freude und übergroßen Kummers hat ja auch der Volksmund sehr richtig erkannt, indem er in gleicher Weise sagt, daß das Berg por Freude oder vor Kummer bricht. Solche starken seelischen Energien, die plötlich in Bewegung fommen, suchen sich einen Ausweg. Nun ist es ja im allgemeinen bekannt, daß es uns gerade in Augenbliden stärkfer seelischer Bewegung verfagt ift, unferem Euleben in Worten Ausbrud zu geben. Erft wenn wir einen gewissen zeitlichen Abstand gowonnen haben, sind wir dazu imstande. Im Augenblick der seelischen Bewegung tritt für das Wort das Lachen, in vielen Fällen auch das befreiende Weinen ein. Dadurch wird die Geele von der Soch spannung zur Gleichgewichtslage zurückgebracht.

Lachen und Weinen mirten hier als Bentile seelischer Spannungen, die den Ausgleich zwichen "himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt" fordern. Die Erleichterung und Befreiung, die das Lachen in solchen Fällen mit sich bringt, erzeugt ein Lustgefiühl. Hier ist das Lustgefühl nicht Ursache des

Lachens, sondern seine Folge

Das Luftgefühl als Ursadze des Ladzens wirkt beim Lachen als Angriff. Wenn man 3. B. über einen Menschen lacht, ben man sich unbeholfen in einer lächerlichen Lage abauälen sieht, dann tritt unmittelbar das Gefühl der eigenen Ueberlegenheit auf. Die eigene Ueberlegenheit ju fpuren ift meiftens aber angenehm, und aus dem ansprünglich freudigen Gefühl heraus lacht man. Man lacht aber nicht nur, weil man dem anderen überlegen ist, sondern auch, um den anderen seine Ueberlegen= heit zu zeigen. Das Gefühl der eigenen Bollkommenheit und der Unvollkommenheit des anderen, bilben eine untrennbare Einheit. Der Mensch ist nun einmal so geartet, daß eine Sache ihm erst dann als wertvoll erscheint, wenn er dem anderen ihren Wert zeigen kann. Er kann diesen Wert - seine eigene Ueberlegenheit - gegen einen anderen ausspielen, ober er kann sich mit ihm zusammen über eine gomeinsame Ueberlegenheit

Auf diesen beiden Inpen beruht die Wirkung der meiften Wite. Der Wik ist die Kunft, das Lachen verhättnismäßig uns obhängig von der jeweiligen Seelenstimmung zu erzeugen. Die große Gruppe Wortwike beruht un in auf, daß der Ergähler sein Gegenüber querft in die Fre führt, um dann blitartig den wirklichen Zusammenhang zu zeigen. Bei diesen Witen wird also jemand in den April geschickt, und der Erzähler erfreut sich lachend der ihm dadurch geschaffenen Ueberlegenheit, während som Gegonüber häufig seine Berles genheit als Unterlegener dadurch abreagiert. In weit gröherer Zahl sind aber jene Witze vertreten, die dem Erzählenden und Hörenden ein gemeinsames Gefühl, der Ueberlegenheit geben. Man denke etwa an jenen thaffifdien Wit über Unthagoras, der, als er feinen bekannten Lehnfat fand, aus Freude den Göttern eine hekatombe Ochsen opserte, mit der Folgerung, daß seit dieser Zeit alle Ochsen zittern, wenn eine neue Wahr-Jeder, dem dieser Witz erzählt wird, rech= heit entdeckt wird. net sich natürlich nicht den Odgen zu, sondern er lacht voll Bergnügen über diese Odgen, benen er sich weit überlegen fühlt.

Ein Landmann fam zum erstenmal in eine Großtandt. Als er durch eine der vornehmsten Stragen spazierte, las er an einem Sausschild: "Bitte zu klingeln!" Das machte ihm Vergnügen, und er klingelte. Sofort erschien ein Diener, ber herablassend fragte, was er wünscht. "Richts", erklärte ber Bauer. "Warum haben Sie denn geklingelt?" -"Weil es da geschriehen steht." - "Ah", sagte der Diener in veröchtlichem Ton, "man sieht, Sie kommen aus der Provinz, wo die Ziegenbode auf ben Bäumen wachsen." - "Pah!" hielt ihm der Bauer entgegen, "bei Euch fieht man noch gang andere Dinge. Da braucht man nur an einer Saustüre zu flingeln und gleich steht ein Affe ba."

Bitte flingeln!

### In den Tropen von Berlin

Pflanzenwunder in der Hauptstadt

Wanderer, kommst du nach Dahlem, versäume dort nicht zu beluchen, was man mit Recht nur die

"Tropen" nennet der Großtadt Berlin. "Eingang Gewächshaus G." Alles fein säuberlich numetiert, etifettiert. Diese Ordnung erinnert einen baran, daß man doch nicht am Aequator weilt, sondern in einem preußi= ichen "Botanischen Garten". Die Temperatur aber ist echt tropisch — an die dreißig schwiil feuchte Grade erfüllen die Ge-

Dort hodt ein Maler mit Staffelei und Palette, ein Opfer einer Kunft: Obwohl er nur ein "Bolohemd" trägt, läuft ihm Der Schweiß in Strömen über das Gosicht. Doch die Ausbeute lohnt die Mühe: Das sonderbare Gewächs da, das er sich aus-Lewählt hat, kann man nicht beschreiben, man muß es eben malen. Es gleich bem Klöppel einer großen Kirchenglocke, ift aber — der Fruchtitengel eines Bananenbaumes, an deisen verdidtem Ende singergroße junge Bananchen siben.

Schwer atmend wandert man von Gewächshaus zu Gewächs= aus. Sieh, diese unscheinbare Pflanze! Laut ihrer "Bisitenarte" heißt sie "Ernthroxylon Coca Lam" und wächt in Peru. o niel Unglud und Berbrechen bringt sie über die Menschheit, lo viele Flüche gelten ihr, so viele Schickfale hat sie auf dem Gemisen — das denkt man, wenn man die nüchternen Botte lieft: "Die Blatter liefern Rofain!"

Um imposantesten wirkt das riefige Palmenhaus in dem Man sich wirklich in den Urwald versetzt glaubt. Bis in die hobe Kuppel ragen die ichlanken Stämme der Palmen; und man wundert sich nur, daß man nicht Affen und Bapageien er-

Ein bifichen abseits im üppigen Dididt gewahrt man unter dem Blätterfrang ber "Palma Livistona rotundifolia", deren Seimat Java, Celebes und die Molukten find, ploglich das merkwürdigste Gewächs: Da lehnen zwei Stämme aneinander, ein grauer mit roter Krone und ein brauner mit gefinem Dady, die Arme verschlungen wie Lionen. Bon des Besumers Schritten aufgeichredt, scheellen sie auseinander - und wenn sie, wie alles andere hier, Täfelden trügen, löse man wohl darauf "Niedliches Pflänzchen aus Berlin W" und "Juvenis portocassiensis" (Portokassen, Glingling) aus Berlin City ...

Doch mit disfreten Schritten fort! Lossen wir dem "Ur-

wald" fein Goheimnis der Bormittagsftunde!

Fast zu viel ist hier zu sehen; nirgends gibt es aber einen Musgang, man muß durchhalten und durch alle Säuler wandern Doch am Ende mitd man für die Ausdauer belohnt: Plöglich umfängt einen ein herrlicher Sain stachliger Kerzen, die Parade der Riesenkalteen. Wie eigenartig, daß diese grimmen Gesellen so liebliche Blüten tragen!

Nachdem man sich noch von einer Mammuth-Agave hat verbluffen laffen, ift ber Rundgang beendet; draufen aber fann sich das Auge, das aus einer fremden fernen Welt fommt, nur langsam wieder an das Bild des Mitagslebens der modernen Großstadt gewöhnen ... Geno Ohlischlaeger.



Jagdhunde, 4. Grosser Bär 5. Drache, 6. Kleiner Bär, P-Polarstern, 7. Kepheus, 8. Kassiopeia, 9. Fuhr-Stier, A-Aldebaran, Pl-Plejaden, 13. Widder. — Südhälfte: 1. Walfisch, 2. Andromeda 3. Pega-Steinbock, 7. Delphin, 8. Adler, A-Atair, 9. Schwan, D-Deneb, 10. Leier, W-Wega 11. Schütze, 12. Nordhälfte: 1. Bootes, A=Arktur, 2. Krone, 3. mann, K = Kapella, 10. Perseus, 11. Andromeda, 12. sus, 4. Wassermann, 5. südl. Fisch, F=Fomalhaut, 6

Schlangentrager, 13. Herkules, 14. Schlange. Mond: 1. Viertel 7. September, Vollmond 14. September. Planet: Saturn.

Der kommende Monat ist so reich an astronomischen Erschei= nungen, daß es im Rahmen unseres Berichtes leider unmöglich ist, albe diese Ereignisse ausführlich zu beschreiben. Um interes= santesten ist natürlich die Mondfinsternts, die als einzige in Deutschland sichtbare Berfinsterung dieses Jahres am 14. September stattfindet. Etwa eine Stunde, nachdem der Mond über dem Horizont sichtbar geworden ist, erreicht er den Halbschatten der Erde, der eine kaum bemerkbare Berdunkelung seines Lichtes hervorruft, und um 20 Uhr 18 Minuten beginnt in dem Augenblick die Fingernis, indem er in den Kernschatten unie-res Planeten gelangt. Bon links nach rechts schiebt sich der schwarze Schatten allmählich über die sonst so helle Mondscheide, um 22 Uhr sind 98 Prozent davon bedeckt, und um 23 Uhr 42 Minuten erfolgt der Austritt und damit das Ende der partiel= Icn Mondfinsternis. Da an einem bestimmten Ort auf der Erde ein solches Phänomen nur zweimal durchschnittlich im Jahre sichtbar ist, sollte fein Sternfreund versäumen, sich diesen Abend

für die Beobachtung der Erscheinung freizuhalten. Gin Fernoder Prismenglas wird wertvolle Dienste dabei leisten.

Dieses Hilsmittel verwenden wir auch zur Betrachtung des Planeten Merkur, der im September durch die unmittelbare Nahe heller und bekannter Sterne leicht aufgefunden werden kann. Denn am 8. des Monatz geht er dicht am Regulus, dem Hauptstern des Großen Löwen, und am 13. noch nüher an dem Planeten Jupiter vorbet. Auch die Benus ist hier am Morgenhimmel, und da der Planet Mars gegen Mitternacht aufgeht und der Saturn in der ersten Rachthälfte sichtbar ist, haben wir jett die seltene Gelegenheit, alle großen Planeten beobachten zu

Die Sonne erreicht am 23. September ben September ben Schnittpunkt ihrer Bahn mit dem Simmelsäquator und geht dann um 6 Uhr morgens auf und um 6 Uhr abends unter. Wir haben Herbstanfang. Die fortschreitende Jahreszett macht sich aber auch im Aussehen des gestirnten Simmels bemerkbar, denn langfam verschwinden die Sterne, die den Commer beherrschten, nach Westen und im Often erscheinen neue Gebilbe. Da fommt der Fuhrmann mit seinem hellsten Stern Kapella am Horizont hinauf, da beginnen Perfeus, Widder und Walfisch ihren Kreislauf um das himmelszelt. Das deutlich erkennbare W des Sternbildes Kaffliopeia steigt immer weiter am himmel empor, der Begajus nähert fich der Nord-Gud-Linie und die Commerbilder stehen in der westlichen Sälfte des himmels. Roch einmal, bevor er auf ein Jahr verschwindet, betrachten wir tief am Horizont den roten Arktur im Bootes, und auch Krone und

Herfules entschwinden im Laufe der Wochen unseren Blicken. Die Mondphasen fallen auf folgende Tage: am 7. September Erstes Viertel, am 14. Vollmond, am 23. Letztes Viertel und

Die Sternfarte ift für den 1. September um 10 Uhr abends, 15. September um 9 Uhr abends für Berlin, also für eine Pol-höhe von 521/2 Grad berechnet.

### Giulietta

Es war ein Keiertag, Fronleichnam. Bom frühen Morgen war ich unter dem blauen Himmel durch die alten, reichen Straßen Beronas gegangen. In der heißesten Mittagsstunde lockte mich in der Stradone Scipio Maffei ein Haus, in seinen schattigen Hof einzustreten. Bon weit hinten sah eine Marmornnmphe durch seinen Springbrunnenstrahl keusch und neugierig zu mir herüber. Sehr behutsam, sehr leise näherte ich mich durch den Torweg. Bon oben schoß Sonne und blaue Luft in die Zwischenhöfe, Dämmerung, warm und kühl zugleich.

Im letten Sof, dicht bei meiner Nymphe angelangt, ah ich überrascht, daß der Springbrunnen das einleitende Moliv eines wunderschönen Gartens war. Weiter rechts, im Grünen, von Palmgeblätter überschattet, sak ein Mädchen, nicht ganz jung ... gerade so jung und so alt wie eine Frucht zur Zeit ihrer Reise. Sie trug ein Kleid von sattzgelber Farbe, um ihre weißen Schuhe vuchsen Blumen.—Ihre blauen Augen — italienisch blaue Augen — sahen mich an. Gerade wollte ich mit einer Entschuldigung einen Schrift rüfmörte tun im gleichen Augennhlick überraschte Schritt rudwärts tun — im gleichen Augenblid überraschte mich ein Rauspern. Gin Stuhl wurde vorgerückt — eine Dame, sehr hager, sehr lächelnd, trat hinter der Marmornymphe hervor, die sie bisher wie ein gütiger Engel verborgen hatte. "D, bleiben Sie nur," sagte sie in breitem Englisch, "Sie bewundern das Haus. das sind wir gewohnt.
Sie verstehen min?" — Das junge Mädchen sprach fein Das ist das Charakteristikum der schönen Frauen, diese höllische Inachtnahme ihrer Zunge; und das ist das Kainszeichen der hählichen, diese Zügellosigkeit, deren Utztaden der männliche Teil der Menschheit dann auszuhalten hat. Meine Angelsächsin fragte mich nach meinen Gin-druden. Was ich zu dem Apmhitheater meinte? Sie hätte schaft. Wurmarschaft den Apflithettet meinter Sie hatte schafte an den Piazza Santa Anastasia den Vetkler aus Marmor mit dem Loch in der Hose gesehen hätte? — Ich hatte nicht. Sie verstraute mir an, daß dies Loch sich gerade am Knie befinde. Lebensgroß, wachsgelb das Gesicht und gedückt, misse eine Komers Murmarschaft der Schaft und gedückt in der Beiter der Schaft und gedückt u schwere Marmorschale tragen zur Strafe für irgendeine Sünde. Ich wollte mich empfehlen. Das junge Mädchen sah in ihr Buch. "Und das Haus der Capulet?" fragte die Dame. — "Capulet? Einen Augenstick später schors mir vor den Kopf. Die ersten Strophen des Chors

und Julia waren in Berona zu haus! "Wie? Das Haus der Capulet ist noch zu sehen?"
"Waren Sie denn noch nicht am Grabe?"
"An welchem Grabe?"
Bor Erstaunen wurden ihre Augen rund "An welchem

sprangen mir durchs Gehirn, Capulets und Montagues, Better Tybalt, die Amme, der Apotheter . . Romev

Grabe!" In einem rasenden Italienisch wandte sie sich an das junge Mädchen, vermutlich um ihr mitzuteilen, daß ein Menich, der schon sechs Stunden in Berona weilte, noch nicht am Grabe... — "Aber an welchem Grabe?" rief ich. Mit langen, männlichen Schritten lief die Angelsächsin

ducch den Garten davon. Wir sahen der Verschwindenden nach. Dreimal, in drei verschiedenen Sprachen, wandte ich

nach. Dreimal in drei verschiedenen Sprachen, wandte ich mich an das Mädchen. Zedesmal sah sie mich an läckelte, schüttelte seise das italienisch-dunkelblond umrahmte Gessicht. Endlich verzuchte ich es auf Italienisch. Aber die trepische Schückernheit der Fremdlinge in der anderen Sprache ließ mich auch meinen kleinen Besitz an Vokabeln vergessen. — Kopfschütreln. Schweigen. Wir sahen uns an. Die Angelsächsin, mit Hut, Mantel und Sonnenschrm, kam gelausen. "Rommen Sie! Haben Sie eine Besuchsskarte bei sich?" Sie ließ mir keine Zeit, sich zu wundern; keine Zeit zu einem "Ar rivederla".... Er hätte mir gleichzgültig bleiben können, dieser Abschen zwei Kölkern, von dem mich — nicht der Abgrund zwischen zwei Kölkern, sondern der Frenzpfahl zwischen zwei Sprachen trennte. Noch einmal sah ich mich nach ihr um. Sie sah wieder ins Buch.

Sie fah wieder ins Buch.

Shakespeare ist niemals in Berona gewesen, er hat Berona nicht gekannt, er hat aus Verona eine Hafenstadt gemacht", erzählte meine Begleiterin in demselben rasenden Tempo, in dem fie ihre Füße sette, die unbestrumpft und

hager aus den weißen Segetuchschuhen in den Mantel wuch-sen. "Ein italienischer Offizier, der die Geschichte von den feindlichen Familien selber miterlebt hatte, schrieb sie auf. Denn er war verwundet worden und konnte nichts Besseres mehr tun als Geschichten schreiben. Und so kam die Geschichte über Venedig nach England, wo unser unvergleichslicher Shakespeare... Aber er hat aus Verona eine Meersstadt gemaat, das war nicht recht von ihm..."

Wir überquerten eine breite, staubige Straße, an beren einer Seite sich die Besestigungen mit inpischem Staligergesicht hinzogen. Rechts lag scheinbar eine Kaserne. "Gleich sind wir da", sagte die Angelsächsin. — Wo? wollte ich fragen. Sie lief so besessen drauflos. "Wollen wir zu einem Grabe?" fragte ich, "der Kirchhof liegt dort, links hinunter."

Sie lachte mich mit ihren erlebnishungrigen Augen an. "Wir wollen in die Bia del Pontiere", sagte sie hastig, "zu

einem Grabe, jawohl. Es liegt an einem Platz, wo zweimal jährlich Pferdemesse abgehalten wird. Gedulden Sie sich noch hundert Schritte!" — Wir kamen an einem Frucht- verkäuser vorbei. — "Da sind wir." — Vor der Pforte schellte sie, wir sahen auf einen riesigen Plan, zur Linken die Reihen der Pserdeställe. Eine Pförtenerin kam, ließ uns ein, führte uns — das heißt, sie sührte nur wich die Angeliächsin rannte porgus. An einem aus nur mich, die Angelsächsin rannte voraus. An einem an= scheinend besonders aufregenden Punkt angelangt, wandte sie sich um und winkte mir mit beiden Armen. Aber von sief um und winkte mir mit beiden Armen. Aber von nun an war sie wie verwandelt. Sie wurde heilig und ernst und verlangte von mir ebendieselbe secksische Hattung. Ratlos sah ich die Pförtnerin an, die nur ihre Muttersprache verstand. Aber schon hatte mich die Angelsächsin an das Ziel unseres Silmarsches befördert.

Es war mit einemmal sehr still. Ich bin in einer Art von Kapelle. Sie ist klein und naturverbunden. Nebenan ist ein Garten. Eine weiße Shakespearebuste, laubübers dacht. Sein allesdurchdringender Blick sieht mich an. Eine Weide hängt tief. Ich habe begriffen, ohne daß wer mir das sagte: Romeo und Julia liegen hier in einem Grabe zusammen. — In diesem Augenblick ist mein Weltbild ein ans

wandelt in Romeos Herz — am Herzen Giuliettas, meiner-deutschen Giulietta? Träumt es von der Ewigkeit einer Umichlingung, vom endlosen Traum — und sei es auch der Traum des Bergehens? Dies Stiick Erde... und seine Illusion, daß es das mächtigste Symbol der Liebe, der Liebestreue, berge... Zwiespältig, weiß ich nicht mehr, wessen Anwesenheit es ist, die mich hier so ergreisend umgibt. Ist es das Grab? Das Monument? Die Literatur? — Die es das Grab? Das Monument? Die Literatur? — Die Literatur! Das Wort ist mir heilig in diesem Augenblick. Ich gehe wieder zu Shakespeare hinüber. Nein, es ist nicht die Erde, es sind nicht die zerfallenen Gebeine, die sich eins mal umschlungen hielten — das ist es nicht, was mich ers greist. Es ist das Gesühl, als ob ihre Umarmung, ihre Treue ins Ewige eingekettet, eingeschniedet, eingeschrieden

— — durch ihren Dichter. Aber da werde ich heftig am Aermel geschüttelt. Ich ers wache zur anderen Wirklichkeit, und meine für einen Aus genblick, es wäre die Pförtnerin, die mich an den Eintrittss preis mahnen will. Nein, die Dame zu meiner Rochten ist es, sie hält mir ichweigend ihre Beluchsfarte unter die Anse, und nun legt sie bewegt und still dies Kärtchen auf das Grabmal nieder — zu einigen Tausenden anderer Kärtchen, zu einer verwelkenden Plume, deren Bringerin start zur Mutter Gottes hierher gewallsahrtet kam. Ueberall zur Mutter Gottes die Namen berum — anglische dereichte liegen die Karten, die Namen, herum — englische, deutsche, italienische, französische, polnische, nordische, spanische Die ganze Menscheit hat sich hier wie in einem Erdmittels punkt getroffen in einem Gefühl, zu dem alle einig sind — oder es zu sein glauben. — Die Geschichte ist hier aber noch nicht zu Ende, leider Auf die angelsächsiche Dame hatten diese Minuten eine sur mich entsezische Wirkung. Ihr eins dames Gerz siehlte sich zum Gerzen hingezogen und die james Herz fühlte sich zum Herzen hingezogen, und da ite die Pförtnerin mit Entreepreis und mancia hinausgeschickt hatte, war mein herz in der Tat das ihr nächste und das einzige in der Runde. Sich auf die Dauer auf ein Symbol zu konzentrieren, scheini nur künstlerischen Naturen, aber nicht solchen Damen gegeben zu sein. Nun — was soll ich Ihnen sagen — sie kam mir mit ihrem Herzen — das heißt mit der iseischlichen Umtseidung desselben — so nache das mit der fleischlichen Umtleidung desselben — so nahe, daß ich, entweder aus Mitgefühl ober aus Angst vor den Augen sagte: Rungt stell Ingen hier in einem Grabe zus schafespeares, rasch hinausging, auf den weiten Plan, in steres. Ich benke an den mir liebsten Menschen — es ist nicht das italienische Mädchen im Anmphengarten, mein Herz ist in Deutschland. Oder ist es unten, da unten, ver= Grund eines Misverständnisses zu gleichen glaubt.

### Rleinsthaus

Von Bruno Manuel.

Ich fuhr hinaus in den Borort, wo Bekannte sich ange= fiedelt haben. Sie bewohnten ein Saus, das nach der neuen Bauweise errichtet ist. Das Haus hat zwei Etagen. Türen und Fenster lassen die neue Bauweise erkennen. Es scheint einem Meister der Sparsamkeit gelungen zu sein, Steine sast nahezu ganz zu vermeiden. Die Mauern sind aus einer gepreßten Masse. Auch gibt es keine Möglichkeit, Spinde von einigem Umsong durch die Haustür zu schaffen — höchstens in zerfägtem Zustand. Wie ich vor dem Haus stehe, geht die Tür auf. Es ist mein Freund.

"Darf ich dich hinaufbegleiten?" fragte er.

"Sehr nett von dir," sagte ich. "Es ist in deinem Interesse," sagte er. Nach diesen Worten stieß ich an einen harten Gegen-stand und zog mir eine Verletzung zu.

"Siehst du", sagte mein Freund.

Der harte Gegenstand war ein Klavier, das den Leuten links gehörte. Sie haben es nicht durch die Tur be= tommen und warten auf einen Fachmann, ber es zerfägt. Und auf einen Maurer, der im Salon die Wand entfernt, damit das Klavier Plag hat. -

Mein Freund schloß die Titr auf und sagte "Das ist die Diele. Zieh dich aus. Ich bleibe so lange draußen, weil die Diele nur für einen ist." Ich zog mich aus. Dann rief ich ihn, und er zeigte mir die Wohnung

"Sieh mal an," staunte ich, "was für eine herrliche Mädchentammer ihr habt."

"Es ist das Herrenzimmer!"

Er klinkte eine Tur auf und sagte "Bittel". Das wat das Wohnzimmer. "Hübich groß", sagte ich, um ihn zu ers muntern. — "Wie meinst du das?" —

"Ja rechne den Balkon hinzu." — -

--- "Siehst du, dein Freund findet es auch zu eng! Es war eine Damenstimme. Seine Frau. Ich drehte nich um, aber da war niemand. Mein Freund schob mir einen Sessel hin und sagte sanst: "Beruhige dich, es tam aus dem Schlafzimmer. In diesem Haus sind nämlich die berühmten schlafzim Wande zur Anwendung gesommen."

In diesem Augenblick erbebte das Haus und ich im innersten Herzen. "Gottes willen," stieß ich entsetzt her" vor, "ihr wohnt wohl im Erdbebengebiet?"

"Es war ein Lastauto," beschwichtigte mein Freund. Ich merkte, daß der Fußboden gesunken war. Die Möbel stans den schief. — "Du", rief ich benommen. "Sieh mal!" Und ließ eine Zigarre zum Fenster rollen.

Jest tauchte seine Frau auf. Sie stand bevoutend höher. "Enädige Frau", sagte ich strahlend, "eine ganz entzückende Wohnung. Ist sie auch preiswert?" —

Da gab es ein Getöse. Mein Freund sant in die Tiefe jamt allen Möbeln. "Preiswert?" tönte es von unten. 5all du schon jemals eine Wohnung gesehen, die preiswert it?"

"Nein", rief ich, "aber eure ist wenigsens originell. Dann alarmierte ich die Feuerwehr.

### Caurahütte u. Umgebung

:0: Bom Lieferauto überfahren. Am Donnerstag nachmit: tag wurde auf der ulica Koscielna in Nichalkowit bas 13jährige Mädden Riedworat beim Ueberichreiten ber Strafe von einem Lieferauto überfahren, wober sie einen Beinbruch und erhebliche Berletzungen an den Armen erlitt. Nach Anlegung eines Motverbandes wurde die Berlegte auf dem Lieferauto in das Anappidjaftslagarett in Siemianowit geschafft.

o. Richterichante ftellen 150 Arbeiter ein. In der Roblenfonjunktur icheint eine kleine Befferung eingetreten gu fein. Die Richterschächte in Siemianowig haben in den letten Tagen 25 Mann neu angelegt und in der nächsten Zeit sollen noch weitere 125 Arbeiter neu eingestellt werden. Wie wir erfahren, sollen ledige Arbeiter bevorzugt werden, um die sozialen Laften gu sparen. Verwunderlich allerdings ift, daß die Grubenverwaltung nicht auf die Turnusurlauber gurudgreift, sondern neue Leute

Ablagiest in Siemianowig. Das diesjährige Ablaffest begeht die Rreugparochie in Giemianowit am Sonniag, den 18 Geptember. Im Laufe viejer Woche haben am Siemianowiter Marktplat bereits die erften Karuffells Aufstellung genommen, m.

Deutimer Bingengverein an ber Untoniustirche. Am Montag, ben 5. September halt ber beutsche Bingenzverein an der Antoniustirche um 4 Uhr nachmittags, eine Bersammlung im Rirchensaal ab. Es wird um rege Bereiligung gebeten. m.

Siemtanowiger Sandwerferverein. Die für Sonntag, ben September angefündigte Mitgliederversammlung fällt aus. Dafür findet die heurige Generalversammlung bereits am Sonn= tag, den 25. September im Bereinslotal Rozdon statt. Anträge fino bis spätestens 20. September beim 1. Borfigenden gu

Deutsche Partei, Jugendgruppe Siemianomig. Nach einer furzen Sommerpause veranstaltet die Jugendgruppe der Deutiden Partei, Siemianowit am Donnerstag, ben 8. September im Dudoschen Saal eine Mitgliederversammlung, ju welcher Die Mitglieder gebeien merben, punktlich und gahlreich ju erfcheinen. Die Tagesordnung umfaßt mehrere Puntte, u. a. einen Vortrag eines auswarrigen Redners. Beginn 8 Uhr abends.

Veranstaltungen am morgigen Sonntug. Der Ufabund Michaklewig veranstaltet am morgigen Sonntag, den 4. September im Generlichichen Saal- und Gartenctablissement dus Diesfährige Sommerfest verbunden mit Ronzert, Preisschießen und auschliegendem Tang. Ab 4 Uhr Konzert, ausgeführt von der beliebten Rrejci-Rapelle. - Ginen "Wiener-Walzer-Abend" organisiert am heutigen Connabend abend das Rrejcische Streich= orchefter im Bienhofpart. Beginn 6 Uhr abends. Um Sonnstag, ben 4. September konzertiert gleichfalls im Bienhofpart die Atejei-Rapolle Diehrere Golo-Bortrage auf verschiedenen Instrumenten werden das reichhaltige Programm ergangen. Beginn des Konzertes 4 Uhr nachmittags.

Eine Senfation am Billard. Um Conntag, ben 4. September 1932, nachmittags um 2 Uhr, findet im Lotale des Ferrn Sembol ein sensationelles Billardtreffen zwischen R. A. B. "Fortuma" contra P. R. B. "Gwiazda" Konczyce statt. Da Fortuna" im Billardipiel an criter Stelle fteht, wird es ein Genug fein dicfes Treffen feben gu tonnen.

=0= Protestversammlung der Angestellten ver Laurahütte. Die Angestellten der Laurahütte hielten im Betriebsratssaale eine Berjammlung ab, in ber ber Angestelltenrat junachft Bericht erstattete über die stattgefundenen Cerhandlungen mit Generals direktor Scherfi-Bismardhütte. Ginen großen Raum nahm bie Aussprache über die Gehaltszahlungen ein. Da die Angestellten noch nicht einmal die vollen Juli-Gehälter erhalten haben, befinden sie sich iu einer großen Rotlage. Die Bersammiung erhob ichärsten Protest gegen die ratenweise Auszahlung der Gehälter. Die Angestellten erklarten sich mit den Abwehrmagnahmen ber Industrieangestellten einvenstanden.

### Gottesdienstordnung:

Katholische Kreuglirche, Siemianowig.

Sonntag, den 4. September. 6 Uhr: Bon der poln Ehrenwache,

71/2 Uhr: Bum heiligsten Bergen Jeju und Maria als Duntfagung aus Anlag einer golbenen Sochzeit Rupki.

81/2 Uhr: Für die Parochianen.

10,15 Uhr: Auf die Intention der Maria-Troft-Bruderichaft.

### Ratholijche Bfarrfirche St. Antonius Laurahitte.

Sonntag, ben 4. September, 6 Uhr: auf eine bestimmte Inrention

7,30 Uhr: für verft. Eltern Johann und Franciska Willim,

Sohn Paul und verl. Seele.

8.30 Uhr: auf die Intention ber Wallfahrer von St. Anna-

10.15 Uhr: für die Parochianen.

Montag, den 5. September. Uhr: sur das Brautpaar Tomalla-Lebiodzik. 6.30 Uhr: für das Brautpaar Jenszczof-Frania.

### Evangelifche Rirdengemeinde Laurahitte.

15. Sonntag nach Trinitatis, den 4. September.

91/2 Uhr: Hauptgoltegdienst. 11 Uhr: polnischer Gottesdienft

12 Uhr: Taufen.

Montag, ben 5. September. 71/2 Uhr: Jugendbund.

### Aus der Wojewodschaft Schlefien

Uus der Sikung des schlej. Wojewodschaftsrates

Gestern sand im Seim eine Sitzung des Wosewolschaftstates statt. Nach Ersedigung der Tagesordnung, die hauptsächlich administrativen Charatter hatte, schritt man zur Rahl einer Aerztekommission. Der Zwed dieser ärztlichen Kommission obliegt die Nachprüfung der in der Plediszitzeit geschädigter Personen, sowie Feststellungen von hinterbliedenen der in dieser Zeit verwundeter Bäter, die den Tod Ferheisishrten. Der Nerztekammission gehören nachttebende herbeisen der in dieser Zeit dermandetet Water, die den Lod-herbeisührten. Der Aerziesommission gehören nachstehende Derren an: Dr. Ludwig Helm sti, Borsteher für Arbeit und soziale Fürsorge als Borsikender; Dr. Franz Constant darcznf, Borsieher der Abteilung der Pensionen und Renten; Dr. Karl Senczyf. Borsteher der Abteilung für öffentliche Gejundheit.

Berantwortlicher Redafteur: Reinhard Mai in Kattowit, brut und Berlag: "Vita", naklad drukarski, Sp. zogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

### Sport am morgigen Sonntag

Slonsk Schwientochlomit - R. S. 07 Laurahütte.

Endlich ift es dem R. C. 07 gelungen einen befferen Berein nach Siemianowith zu verpflichten. Spielanfang 4,30 Uhr nach= mittags. Borher steigen Jugend= und Reservespiele. Die Ber= einsleitung hat die Eintrittspreise herabgesett, und betragen 50 Groschen, Arbeitslose 30 Groschen.

R. S. Istra Laurahütte — Eisenbahnerklub Kartowig.

Das erstflassige Spiel beginnt um 1/25 Uhr nachmittags. Ab 2 Uhr nachmittags steigen Jugendspiele.

Freier Sportverein Laurahutte - R. R. G. Balenge.

Die Fußballer des Freien Sportvereins Siemianowit werden am morgigen Sonntag mit dem R. K. S. Zalenze auf dem 06-Plat zusammentressen. Beginn des Spieles um 4,30 Uhr nachmittags.

#### Sandball.

Um die Ortsmeisterichaft.

Ufabund Michaltowig - B. d. A. Laurahütte. Spielbeginn 11 Uhr auf dem 07-Plat. Weiter treffen sich: 8.15 Uhr vormittags: B. d. R. 2 - Afabund Dlichalfowin 2. 9.30 Uhr vormittags: Jednosc 1 - Afabund Giemianomin 1.

Freundichaftsspiele. Alter Turnverein Laurahütte — Evangelischer Mannerverein Königshütte.

Beginn des enftklassigen Spiels um 1/11 Uhr vormittags. Borher spielen die zweiten Mannschaften, Sammeln der Lauranütter um 7.30 Uhr am Marftplat,

Freier Sportverein Laurahütte — Freie Turner Kattowig.

Obige Bereine tragen am morgigen Sonnlag auf bem C6-Plat in Zalenze mit ihren ersten und zweiten Mannschaften Freundschaftsspiele aus. Spielzeiten 2 und 3 Uhr nachmitrags. Evangelischer Jugendbund Lauranutte - Bormarts Anttowig.

Sier dürften die Jugendbundler auf einen hartnädigen Gegner treffen. Spielbeginn 2 Uhr nachmittage auf dem Turngomeindeplatz. Die zweiten Mannichaften spielen um 1 Uhr nachmittags.

Schwerathletit.

Qurich 08 Laurahütte - Polizeiflub Kattowit.

Im hüttenpark steigen am heutigen Sonnabend abend Kämpfe im Ringen und Stemmen zwischen dem Polizeitlub Kattowit und dem hiestgen "Lurich 08". Beginn der ersten Kämpfe um 7 Uhr abends.

Monaisversammlung des R. G. Istra.

Am morgigen Sonntag, vormittags 10 Uhr, findet im Bereinslotal "Zwei Linden" (Siwef), die fällige Monatsversamm-lung statt, gu welcher die Mitglieder gebeten werden pünftlich und zahlreich zu erscheinen.

Monatsversammlung des Amateurbortlubs Laurahütte,

In der Gemeindeturnhalle auf der ulica Szkolna, findet am Dienstag, den 6. September die fällige Monatsversammlung des hiesigen Amateurbortluvs statt. Da auf der Tagesordnung eine Reihe wichtiger Puntte stehen, wird um punttliches und gablreiches Erscheinen gebeten. Beginn pünktlich 8 Uhr abends, m.

### Wirtschaftslage verschärft sich

Der bereits am Donnerstag ausgerajene italienische Streif in den vier großen hittenwerten, wie ben beiden Bereinigten Königs- und Laurahütte, Bismard- und Falva-hütte, dauert unvermindert an. Gestern hat der Streit an Ausdehnung gewonnen, weil sich dem Streit die beiden Hütten, Eintrachthütte in Schwientoblowig

und die Subertushutte angeschloffen haben, Die Bahl der in ben beiden Werken beidäftigien Arbeiter beträgt 1100 Röpfe.

Insgesamt sind an dem Streit 12 000 Arbeiter be-

teiligt. Wie schon oben ausgeführt, ist das ein italienischer Streit, denn die Arbeiter verlassen die Werke nicht, führen aber die Arbeiten nicht aus. In ben einzelnen Sutten wurden Streitsomitees

gebildet, die von Werkstelle zur Werkstelle gehen und tontrollieren, ob der Streitbeschluß von allen Arbeitern be-

Die Angestellten haben sich durchwegs dem Streif angeschlossen, so daß eine Einheitsstont der Arbeiter

und Angestellten gebildet wurde.
Das ist wohl das erste Mal in dem schlesischen Industries gebiet, daß eine Einheitssront dieser zwei Gruppen zukande kam. In allen Hütten, die vom Streit beirossen sind, wurde die Ruhe nirgends gestört. Die Arbeiter verhalten sich ruhig, sind aber sest entschlossen sollange im Streit auszuharren, dis die Löhne restlos ausgezahlt werden

#### Die Streikenden beim Starosten Smalinski.

Der Staroft Schalinsti wollte mit den Petriebsräten ber streifenden Sutten sprechen, weshalb gestern nachmittags fich die Betrieberate in der Staroftet eingefunden haben. Sie informierten den Starosten über die Beschräffe der Belealchaften und schilderten die Streiktage in den Betrieben. Staroste Schalinsti nahm die Berichte zur Kenntnis und lagte zu, daß er beim Wojewoden vorsprechen werde. Der Starost legte Gewicht darauf, das außer der Auszahlung der fälligen Löhne, feine weiteren Forderungen

Die Angestellten für einen italienischen Streif,

Wie wir bereits berichteten, hat sich bie Situation innerhalb der Angestelltenschaft der Inicresseneninschaft (Ratsowiger A. G. Bismarchütte, Kon. gs. u. Laurahütte) insolge der Nichtzahlung der Gehälter immer mehr verschärft. Im Laufe der letzten Woche sind weitere Jahlung gen der Keftzehälter sur zuli und August nicht ersolgt Die Bemühungen des Demobilmachungskommissars, seinen Einstluk bei den mahrekenden Stellen gestend zu nichten mehrer fluß bei den maßgebenden Stellen geltend zu machen, waren von keinem Erfolg begleitet. Am gestrigen Tage begaben sich Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Angestelltenverbande wiederum jum Demo, erhielten aber

feine befriedigende Austunft,

Anzwischen traten die Angestelltenvelegsmaften der Bismardhütte, Werkstättenverwaltung und der Laurahütte am gostrigen Tage in den Streik. Die Arbeitsgemeinschaft der Angestelltenverbände berief deshalb auf Drängen ver in Frage kommenden Angestelltenschaft für gestern abends einen Kongreß der Angestelltenrate sämtlicher Werke, die der Interessengemeinichaft angehören, ein, um zu der ougenblicklichen Lage Steslung zu nehmen. Vertreten waren ca. 20 angeschlossene Werke mit über 50 Delegierten der Angestelltenräte.

Nach einem Bericht ber Bertreter der Arbeits-gemeinschaft und einer außerorbentlich lebhaften Aussprache, in welcher beisprelsweise jeitgestellt wurde, daß in einem Wert das Junischalt noch nicht voll zur Auszahlung gekommen ist, wurde einstimmig beschlossen, sich der Aktion der bereits streikenden Angestelltenvelegschaften sosort anzuschlieben. Bon heute ab treten also sämtliche Angestellten der Interessengingaft in den Streik, und zwar dergestalt, daß sich die Angestellten zur Arbeitsstelle begeben, aber passive Resistenz üben. Diefer Streif foll folange dauern, bis die fälligen Gehälter bis einschliehlich August zur Auszahlung gefommen find.

Da auch von einigen Werken Feierschichten fur die Angestollten einzesührt wurden ist auch zu dieser Frage Stelsung genommen worden. Auch gegen diese Mahnahme richtet sich die Streikaktion. Die Angestelltenschaft ist unter allen Umständen entschosen, den Kampf um die Erhaltung ihrer Rechte durchzuführen.

Die Streitlage.

Gestern fand eine Konferenz der Arbeiter und Angestelltenbetriebsvertretungen der Industriegemeinschaft statt, um zu der Streiklage Stellung zu nehmen. Die Konferenz stellte fest, daß die Hüttenverwaltungen den Arbeitersorderungen nirgends nachgekommen sind und beschloß den Streit weiterzusühren, denselben noch insosern zu verichärfen,

daß auch die Notstandsarbeiten nicht ausgeführt

Nach einer gründlichen Aussprache wurde ein

gemeinsames Streiffomitee beschlossen, das die Leitung des Streiks übernehmen werde. Jede Hütte wählte einen Vertreter in das Streiklomitee. mahrend die Angestellten querst mit ihren Gewertschafts= führern konferieren wollen und erst dann werden sie ihre Bertreter in die Streifleitung mahlen.

Den Berwaltungen wurde zur Kenninis gebracht, daß, falls die Löhne bis Sonnabend früh nicht ausgezahlt werden sollten, tommen alle Notstands: arbeiten zur Sinstellung.

#### Betrifft mathematisch-naturwissenschaftlices Minderheitsgymnasium Katowice

Gestern wurde bekannt gegeben, daß die Rlassen 5, 6 und 7 an dieser Anstalt nicht mehr weitergesuhrt werden und daß die Schüler dieser Rlassen der staatlichen Minderheits-Oberrealschule in Königshütte überwiesen werden

Der Deutsche Schulverein macht barauf aufmertsam, daß für die Schüler der Klassen 5 und 6 auch die Möglichkeit besteht, in dem neuen Privatgymnasium in Königshütte unterzukommen, sofern sie von Klasse 2 ab Französsich gesternt haben. Die Anmeldungen sind beim Direktor dieser Anstalt zwischen 11 und 1 Uhr vorzunehmen.

### Hubert Schran vor der Berufungsinstanz

Die Berufungsinstanz des Kattowiher Gerichtshoses beschäftigte sich vorgestern in einem sast Jkiindigen Bersahren mit der bekannten Prozesiache Schran. Nach dreimonatiger Untersuchungshaft wurde der Angeklagte erneut vor seine Richter gesührt. Schran, sowie der als Zeuge vernommene Chefredafteur der "Katrowiher Zeitung". Dr. Krull, wiederholten ihre Aussagen aus der ersten Instanz. Der Staatsanwalt Novotun, welcher die Anklage vertrat, versuchte dem Bergehen des Angeklagten, dem ja eigentlich nur eine Pahrelässigkeit und keine Absicht zu Grunde liegt, einen politischen Anstrich zu geben. Außerdem wurden Parallelen zwischen dem Urteit im Potentpa-Prozes und dem zur Verhandlung stehenden Kall aezogen. Die Berufungsinstanz des Kattowițer Gerichtshofes bestehenden Fall gezogen.

Der Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Zbislawski, wies in einer gut aufgebauten Berteidigungsrede alle Momente, die

den Angeklagten als bewußten politischen Scharfmacher hin= stellen könnten, mit aller Entschiedenheit gurud. Er betonte, daß der inkriminierte Artikel seinerzeit tatsächlich nur durch Ueberlastung und Flucktigkeit des Angeklagten in der Presse erschienen sei. Die in erster Instanz verhängte 14monatige Gesängnisstraße sei daher viel zu hoch, zumal der Angeklagte durch den Berlust seiner Stellung für sein Verzgeben schon genügend bestraft sei.

Nach längerer Beratung faßte ber Gerichtshof den Besichluß, das Urteil erst am Connabend zu verkünden, da zur Ausarbeitung desselben eine längere Frist nötig sei. Wir hoffen, daß dem armen Pressesünder dann die Freiheit wies bergegeben wird.

#### Wieder ein Todesurfeil in Anbnik

Rybnik ist eine Stadt Oherschlesiens, in der bis jest ichon zwei Todesurteile vom Standgericht nefällt wurden. Gestern tagte das Gericht gegen den Joses I ie m ski aus Gotartowik. Areis Rybnik. Z. hat den Polizeis beamten Eusch ta übersallen und niedergeschossen. Das Standgericht verurteilte den Z. zum Tode. Sein Komplize Paul Klugier wird dem ordentlichen Gericht übergeben. Das Standgericht stand unter dem Vorsit des Vizepräsis denten Radlowski vom Bezirksgericht Kattowik.

#### Urbeitsmöglichkeit für Möbeltischler und Fabrikanten

Das Schlesische Wojewodschaftsamt Schreibt, zweds Uniceferung von Buromoveln aller Art Offerten aus, welche bis späteiters jum 10. September, 9 Uhr vormittags, auf Zimmer 177 im Bojewobicaftsgebäube, auf ber ulica Jagiellousfa in Ratto-

wig, einzureichen find Die Offerten muffen bie Aufschriet: Diet. ta do przetargu na meble w dniu 10. 9. 1932 tragen. Vor Einreichung ber Offerten muß bei der Finangkaffe eine 5 prozentige Gebühr des Offertenpreises eingezahlt und die Quittung der Offerte beigefügt werden. Entsprechende Insormationen erteilt bas Sekretariat auf den Zimmern 172 und 174 im Mojewodschaftsgebäude, ulica Jagiellonska.

#### Rattowit und Umgebung

Waghalfiger Fluchtversuch zweier Gefangnisinsaffen.

Einen vermegenen Fluchtplan, versuchten am gestrigen Donnerstag zwei Insassen des Kattowiher Gefängnis auszuführen. Ein gewisser Wosaczek, welcher in der Küche beschaftigt wurde und wegen eines Spionagevergebens festgehalten wird, verstand es, eine Leiter geschickt beiseite zu schaffen, die ihm und einem Mitgefangenen jur Flucht über die Gefängnismauer verholfen sollte. Es galt aber noch, ein gewisses Wagnis zu bestehen und zwar mußten die Beiden, um unbeobachtet du bleiben, in einen Kanalisationsschacht steigen, um auf diesem ungemütlichen Wege in den anderen Teil des Gefängnis= hoses zu gelangen. Wie es heißt, fanden die beiden Flüchtlinge in dem dunklen Schacht keinen Ausweg, fo daß sie sich gezwungen saben, durch Klopfzeichen Silfe heranzuholen. Durch diesen mizlichen Umstand aber wurde der ganze Fluchtplan verraten. Das Gefängnisperional nahm fich der beiden Ausreißer bald an, um dieje in doppelten Gemahrjam zu nehmen.

Schwere Berkehrsunfälle. Der 40jährige Karl Golaszegnt aus Kattowig wurde auf der Krakowska in Zawodzie von einem Versonenauto angesahren. Er erlitt erhebliche Verletzungen an der Schulter und an den Beinen. Der Verunglückte ist in das städtische Spital eingeliesert worden. — Im Ortsteil Zalenze wurde die Hährige Hedwig Cyba von einem Motorradler ans gesahren. Das Kind trug erhebliche Körperverletzungen davon und wurde ebenfalls nach dem städtischen Krantenhaus ge-

#### Königshütte und Umgebung Das Ende einer Bierreise.

Bor der Ronigshütter Straftammer natten fich gestern Bruno Mats und Wilhelm Steindorf aus Ronigshütte ju verantworten. Beiden murbe gur Last gelegt, in der Nacht jum 3. Juli d. Is. dem Luchhalter Michael I bei einer Auseinandersetzung, die Brieftasche entwendet und, nach Berausnahme des Geldes, diese wieder dem L. guruderftattet gu haben. Die Beweisaufnahme ergab folgende Einzelheiten: L. hielt sich an dem genannten Abend in der Gaftwirtschaft "Chriftal" auf und hatte bereits über den Durst getrunten gehabt. Zwischen ihm und Mats tam es, über ein Glas Bier, zu Streitigkeiten, die noch nach Schlug auf der Straße fortgesetzt wurden. St. begleis tete die beiden. Unterwegs will der Geschädigte von Mats einen Schlag ins Gesicht erhalten haben, daß er zu Boden fiel. Auf bem Wege gur Polizei fam St. nachgelaufen und übergab ihm die Brieftasche mit der Erklarung, daß sie auf dem Boden gelegen habe. L. war der Meinung, daß er noch Geld darin gehabt hatte, und weil dieses sehlte, erstattete er Anzeige wegen Strafenraub Bor Gericht verneinten die beiden Angeklagten jede Schuld. Maks behauptet, L. nicht geschlagen zu haben. Nur, weil der Kläger stark betrunken mar, sei er zu Boden gefallen, wober ihm die Brieftasche herausgefallen sci. St. habe sie aufgehoben und, ohne etwas herauszunehmen, abgegeben. Da auch der Kläger selbst vor Gericht nicht genau angeben fonnte, ob sich in der Brieftasche Gelo befunden habe, sprach das Gericht die beiden Angeklagten frei

### Rundfunt

Kattowit und Warschau.

Conutag, den 4. September. 10: Gottesdienst. 12,15: Konzert. 12,55: Bortrag. 13,10: Musikalische Morgenseier. 14: Bortrag. 14,15: Konzert. 15,05: Für den Landwirt. 15,40: Kindersunk. 16,05: Schalplatten. 16,45: Ange-nehmes und Nühlickes. 17: Solistenkonzert. 18: Feuille-ton. 18,20: Tanzmusik. 19,10: Berschiedenes. 20: Po-puläres Konzert. 20,45: Literatur. 21: Konzert. 21,50: Sportnachrichten. 22,05: Tanzmusik auf Schallplatten. Montag, den 5. September. 12,20: Schallplatten. 15,10: Kinderfunk. 15,30: Etwas vom Fliegen. 15,40: Schalls

### Reues aus aller West

Zirkuspferd in der Spree ertrunken.

Berlin. Ein trauriges Ende fand in der Nähe des Schlesischen Bahnhofs ein Liliputpferd, das dem Bestiger eines Wanderzirtusses, der auf einem Bergnügungsparf in der Nähe der Schillingsbrücke seine Zelte aufgeschlagen hat, gehörte. Die zu dem Zirkus gehörten Pserde waren gegen 7 Uhr wie gewöhnlich aus ihren Ställen gelassen worzen zur meideten auf einem Ergsplate zu der Vierhälchung den und weideten auf einem Grasplat an der Uferböschung. Eines der kleinen Pferde war nun auf die sehr steile Boschung geraten, hatte dort anscheinend das Gleichgewicht verloren und war in die Spree gestürzt. Es versuchte, wieder an Land zu kommen, geriet aber dabei in die Nähe eines am Afer verankerten Bergnügungsdampfers. Hier wurde es zwischen Schrifsschraube und User eingeklemmt und konnte nicht befreit werden. Der Besitzer des Zirkusses alarmierte die Feuerwehr, die sosort das schwierige Rettungswerk in Angriff nahm. Zwei Wehrleuten gelang es, das Pferd zu befreien und in den Kahn zu ziehen. An Land wurden so fort Wiederbelebungsversuche gemacht und das Tier mit Stroh und Deden abgerieben. Es war aber erfolglos, und der Tierargt konnte nur noch den Tod durch Ertrinken fest: stellen. Der Besitzer hat einen großen Schaden erlitten, da das Pserd, das ihn 500 Mark gekostet hat, für besondere Borführungen dressiert war.

Mühle mit großen Getreidevorraten eingeafchert,

Warstein. Der Segelflugverein Paderborn befand sich mit zwei Segelflugzeugen auf dem Wege nach Warstein. In Belede finden die Flugzeuge, die auf einem dem Auto angehängten Fahrgestell lagen, plöglich durch eine große Stich= flamme Feuer und waren in wenigen Minuten vernichtet. Gepäd, Anzüge und sonftiges Gerät der Segelflieger vers brannten ebenfalls. Der Brand joll durch Seiglaufen der Achse entstanden sein.

Gemeindevorsteher nach Unterschlagung geflüchtet.

Lüneburg. Der Gemeindevorsteher von Adendorf, Wilhelm Wiese jun., ist seit drei Wochen flüchtig. Eine Untersuchungskommission hat festgestellt, daß Wiese seit 11/2 Jahren feine Steuergelder mehr an die Kreiskommunalkasse abgeführt hat. Die 14 000 RM., um die es sich dabei handelt, sollen von Wiese "anderweitig verwendet" worden sein.

Mühle mit großen Getreidevorräten eingeäschert.

Stettin. Um Mitternacht brach in der Mühle der Pommerschen Ham Mitternagt brach in der Mitste der Pomsmerschen Hauptgenossenschaft in dem Vorort Züllichow ein Brand aus, der in den Holzteilen des großen Gebäudekomplezes und in den großen Getreidevorräten reiche Nahrung sand. Obgleich die Feuerwehren sosort mit allen versügbaren Kräften zur Stelle waren, stand in den ersten Morgenstunden bereits ein Flügel der Mühle in Brand. Das Feuer wutete mit ungeheurer Kraft und gefährdete infolge der starken Sitze und des Funkenfluges die benachbarten Häuser. Die Dächer dieser Häuser waren in weitem Umkreis mit Menschen besetzt, die die aufprallenden Funken löschten. Gegen zwei Uhr war es der Feuerwehr noch nicht gelungen, des Fcuers herr zu werden. Sie stand dem verheerenden Element machtlos gegenüber und mußte sich auf den Schut

der stark gefährdeten gegenüberliegenden Wohnhäuser beschränken, von denen einige Feuer gefangen hatten. Die Einwohner räumten bereits das Mobiliar aus den gefährdeten Häusern.

Das Gebäude der Mahlmühle brannte vollständig aus und brachen dann in sich zusammen. Der durch ten Brand angerichtete Schaben ist bedeutend. Gogen 4 Uhr war die Gefahr für die gegenüberliegenden Wohnhäuser beseitigt, und ein Teil der Wehr konnte abrücken. Das Großseuer konnte erst am Vormittag gelöscht werden. Die Brandstätte bretet ein Bild völliger Zerstörung. Gin vier Stodwerse hoher Silo ist völlig abgebraunt, ein Speicher zum Terl ausgebrannt und eingefallen. Der Schaden ist durch Bersiches rung gedeckt. Die Entstehungsursache konnie noch nicht positiv festgestellt werden.

#### Unwetter in hinterpommern.

Stolp. In den Abenostunden wurden die Rreise Stolp, Biltow und Rummelsburg von außerordentlichen schweren Wolfenbrüchen heimgesucht, die großen Schaden un den Sausern anrichteten. Besonders hestig wütete das Unwetter im Kreise Rummelsberg, wo während zweier Stunden ungesheure Wassermengen niedergingen. Auf der Bahnstrecke Bütow-Zollbrück wurde der 8 Meter hohe Einschnitt des Bahndammes metertief ausgehöhlt und die Erdmassen auf die Bahnstrede geschüttet, wo sie sich auftürmten. Der fahr-planmäßige Triebmagenzug suhr mit voller Geschwindigkeit in die Erdmassen hinein und blieb steden. Rach 34 ftundiger Tätigkeit konnte der Bug ausgeschauselt werden und dann die Fahrt fortsetzen. Felder und Wiesen gleichen unges heuren Seen. Der Schaden ist sehr bedeutend.

London im Rriege gegen die Autoräuber.

London. Das Polizeiprästdium von Scotland Yard hat in der Nacht in aller Stille 2000 Polizissen mobilisiert, um einen vernichtenden Schlag gegen die immer dreister werdenden Autodiebe zu führen, die ein Schrecken der Londoner Bewohner sind. Die Aftion wurde persönlich von dem Ches der Londoner Polizei, Lord Trenchard, geleitet. Polizeis abieilungen, die von Polizeiautos, Geheimpolizisten und Polizisten auf Motorradern besleitet waren, riegelten die Motherische Lordoner auf Westherische Lordoner auf welche der Torweiten Erreite Westbezirke Londons ab, welche das Tornado der Kraft-wagendiebe, der "Bereinigung der Kraftwageneinbrecher" und Strafenräuber bildet. Sosort nach Besehung der strates gischen Punkte durch die Polizei begann ein großes Ressels treiben. Polizeikordons soerrten sämtliche Aussallstragen ab. Nun wurde jedes Fahrzeug, jeder Lastfraftwagen, jeder Personen- und Luxuswagen und sogar die Postautos angehalten und von jedem Kraftwagensührer sein Ausweis so-wie Angabe des Fahrziels verlangt Die Themsebrücken wie Angabe des Fahrziels verlangt Die Themsebrücken waren un beiden Enden von der Polizei besetzt, die sich durch Signallampen verständigte. Polizeirennwagen standen bereit, um sofort die Kraftwagensührer zu versolgen, welche der Durchsuchung entgehen wollten. Selbst die Ausgänge der Untergrundbahnstationen wurden durch Geheimpolizisten nach verdächtigen Personen abgesucht. Das Ergebnis dieser nächtlichen Razzia wird noch geheimgehalten. In der Nacht darauf haben sich nur noch zwei Kraftwagenüberfälle er-

platten. 16,40: Bortrag. 17: Populäres Symphonies fonzert. 18: Feuilleion. 18,20: Leichte Musik. 19,10: Verschiedenes. 20: Konzert. In der Pause: Literatur. 21,50: Presse und Wetter. 22,05: Tanzmusik.

Breslau und Gleimig. Sonntag, den 4. September. 6,15: Aus Bremen: Hafen-fonzert. 8,15: Konzert. 9,10: Verkehrsfragen. 9,30: Aus Eisen: Deutscher Katholikentag 1932. 11: Stimmen der Abseitigen. 11.30: Bachkantaten. 12: Aus Oppeln: Kundgebung der Schlesischen Männerchöre. 13: Konzert. 14: Berichte. 14,10: Breslau als Kurort. 14,30: Die Schlesischen Monatsheste im September. 14,50: Was der Landwirt wissen muß 15,05: Das wird Sie interessieren. 15,30: Dreiecksronnen bei Groß-Wartenberg. 16: Chor-tonzert. 17: Sternkunde. 17,30: Franz Baumann singt. 18: Ernte-Elegie und Erntesest. 18,25: Alte Alavier-

18,55: Gerhart Hauptmann und das Volk. 19,20: Wetter und Sportresultate. 19,30: Jugendsfeier der Deutschen Jugendkraft. 20: Ehrenabend der Stadt Bressau 21: Abendberichte. 21,10: Aus Stuttsgart: Konzert. In der Pause: Zeit, Wetter, Presse.

Montag, den 5. September. 6,20: Konzert. 9,10: Schulfunt. 11,30: Wetter und Konzert. 16: Kinderfunk. 16,30: Edward Grieg zum 25. Todestag. 17,30: Landw. Preissbericht — Das Buch des Tages. 17,50: Kulturfragen det Gegenwart. 18,05: Das wird Sie interessieren. 18,30: Französsische A. Landwirtschaft und Missenschaft. 19,10: Konzert auf Schallplatten. 20: Alte Kammermusst. 21: Abendberichte. 21,10: Spuk im Sommer. 22,10: Zeit. Wetter, Preise, Sport. 22,35: Funkbriefkasten. 22,50: Die körnerliche und gestige Sörte im Funkbollsviel. Die törperliche und geistige Sarte im Fugballspiel.

### Achtung! (ranke! Achtung!

Schnelle und gute Hilfe bei veralteten Krankheiten. Frauenleiden, Hautkrankheiten usw. erteilt Frau

### A. Bajer, Siemianowice, Bytomska 13

Sprechstunden von 9-12 und von 14-17 Uhr

Rasche Heilung von chronischen Leib-, Gesichts-, Kopfund Brustgeschwüren. Behandlung von rheumatischen

Glänzende Anerkennung! Bitte ausschneiden! Viele Dankschreiben!

Schmerzen. Kräuter- und Homöopathie-Kuren. of the state of th Eine jaubere unter 18 Juhren etwas Rochtennt= niffen fann fich melben.



Inserieren Sie in unferer Zeifung!



nowitzer Zeitung) ulica Bytomska 2

Werbet ständig neue Ceser!



### ING-PONG

**TISCH-TENNIS** 

das neuzeitliche Unterhaltungsspiel in verschiedenen Größen zu haben

Buch-und Papierhandlung, Bytomska 2 (Kattowitzer u. Laurahütte-Siemianowitzer Zeitung)

In the file of the the speciment of the second state of the second



Häuser, Burgen, Schiffe, Flugzeuge und Krippen

### AUSSCHNEIDEBOGEN

Soldaten, Puppen, Tiere usw. in großer Auswahl ständig am Lager in der Buchhandlung der

Buch- und Papierhandlung, ul. Bytomska z (Katiowitzer u. Laurahütte-Siemianowitzer Zeitung)



u. Avedmäßige Bufammenftedung aus. Zu haben in allen Preislagen

Buch- und Papiernandlung, ul. Bytomska Z (Kattowitzer und Laurahütte-Siemianowitzer Zeitung)

Neu eingetroffen:

Berliner Illustrirte Grüne Wolf Steben Tage Mhu, Rovalle, jowie diverse Modenhesis Buch- u. Papierhandlung, Bytomsla ? Rattowiger-u. Laurahütte-Giemianowiger Zeitung